

Friedrichs von Schiller

## såmmtliche Werke.

Giebenter Banb.

4 33 12 4 11 98

Mit Konigi. Cachfichen und Konigi. Wefiphalifchen allergnabigften Pris bliegien gegen ben Nachbruck und Berkauf ber Nachbrucke.

Stuttgart und Tübingen, in ber J. G. Cotta'ichen Buchandlung. 1813.



## Inhalt diefes Bandes.

| Seite                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Was heißt und zu welchem Ende fiubirt man Universals geschichte? (Eine akademische Antritterede) 1789.          |
| Etwas über die erfte Menschengesellschaft nach dem Leit:<br>faden der Mosaischen Urfunde. (1789.) 32            |
| Die Sendung Moses. (1789.) 60                                                                                   |
| Die Gesengebung des Lycurgus und Colon (1789.) 96                                                               |
| Ueber Bolfermanderung, Kreuzzüge und Mittelal:<br>ter. (1789.) 151                                              |
| Nebersicht des Juftands von Europa gur Zeit des erften Kreuzzugs. Ein Fragment. (1789.) 169                     |
| Universalhistorische Ueberficht der merkwurdigften Staats, begebenheiten zu den Zeiten Kaiser Friedrichs I. 186 |
| Geschichte der Unruhen in Frankreich, welche der Regies<br>rung heinrichs IV. vorangingen bis zum Tode          |
| Karle IX. (1791.)                                                                                               |
| an convertence our July 134/0 (1/300) 414                                                                       |

| Seil                                                |
|-----------------------------------------------------|
| Denfwurdigfeiten aus dem Leben bes Marfchalls von   |
| Bieilleville. (Aus den horen vom Jahr 1797.) 42     |
| Borrede ju ber Geschichte bes Maltheserorbens, nach |
| Vertot von M. N. bearbeitet. (1792.) 56             |
| Borrede jum erften Theile ber Merkwurdigen Rechts:  |
| fälle, nach Ditaval. (1792.)                        |

## Was heißt

und

## universalgeschichte?

Eine afademische Antrittsrede. \*)

Erfreuend und ehrenvoll ist mir der Auftrag, meine h. H. H., an Ihrer Seite kunftig ein Feld zu durch= wandern, das dem denkenden Betrachter so viele Gesgenstände des Unterrichts, dem thätigen Weltmann so herrliche Muster zur Nachahmung, dem Philosophen so wichtige Ausschlüsse, und Jedem ohne Unterschied so reiche Quellen des edelsten Vergnügens eröffnet — das große weite Feld der allgemeinen Geschichte. Der Ansblick so vieler vortrefslichen jungen Männer, die eine edle Wißbegierde um mich her versammelt, und in des

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Mit biefer Rede eröffnete der Verf. seine historischen Vorlesungen in Jena. Sie erschien zuerst im deutschen Merkur 1789, im November.

Chillers fammil. Werfe. VII

ren Mitte schon manches wirksame Genie für das komsmende Zeitalter aufblüht, macht mir meine Pflicht zum Bergnügen, lässt mich aber auch die Strenge und Wichstigkeit derselben in ihrem ganzen Umsang empfinden. Je größer das Geschenk ist, das ich Ihnen zu übergesben habe — und was hat der Mensch dem Menschen Größeres zu geben, als Wahrheit? — desto mehr muß ich Sorge tragen, daß sich der Werth desselben untermeiner Hand nicht verringere. Je lebendiger und reisner Ihr Geist in dieser glücklichsten Epoche seines Wirskens empfängt, und je rascher sich Ihre jugendlichen Gesühle entstammen, desto mehr Ausstorderung für mich, zu verhüten, daß sich dieser Enthussasmus, den die Wahrheit allein das Recht hat zu erwecken, an Bestrug und Täuschung nicht unwürdig verschwende.

Fruchtbar und weit umfassend ist das Gebiet der Geschichte; in ihrem Kreise liegt die ganze moralische Welt. Durch alle Zustände, die der Mensch erlebte, durch alle abwechselnde Gestalten der Meinung, durch seine Thorheit und seine Weisheit, seine Verschlimmes rung und seine Veredlung, begleitet sie ihn; von Allem, was er sich nahm und gab, muß sie Rechenschaft ablegen. Es ist Keiner unter Ihnen Allen, dem Gesschichte nicht etwas Wichtiges zu sagen hätte; alle noch so verschiedene Bahnen Ihrer kunftigen Bestimmung verknüpsen sich irgendwo mit derselben; aber eine Bestimmung theilen Sie alle auf gleiche Weise mit einans

der, biejenige, welche Sie auf die Welt mitbrachten — sich als Menschen auszubilden — und zu dem Menschen eben redet die Geschichte.

Ehe ich es aber unternehmen kann, meine H. H., Ihre Erwartungen von diesem Gegenstande Ihres Fleistes genauer zu bestimmen, und die Verbindung anzusgeben, worin derselbe mit dem eigentlichen Zweck Ihrer so verschiedenen Studien steht, wird es nicht überstüssig senn, mich über diesen Zweck Ihrer Studien selbst vorher mit Ihnen einzuversiehen. Eine vorläusige Berichtigung dieser Frage, welche mir passend und würzbig genug scheint, unsre fünstige akademische Verbindung zu eröffnen, wird mich in den Stand sehen, Ihre Ausmerksamkeit sogleich auf die würdigste Seite der Weltgeschichte hinzuweisen.

Anders ist der Studierplan, den sich der Brotges lehrte, anders derjenige, den der philosophische Kopf sich vorzeichnet. Jener, dem es ben seinem Fleiß einzig und allein darum zu thun ist, die Bedingungen zu erfüllen, unter denen er zu einem Amte fähig und der Bortheile desselben theilhaftig werden kann, der nur darum die Kräfte seines Geistes in Bewegung sett, um dadurch seinen sinnlichen Zustand zu verbessern und eine kleinliche Ruhmsucht zu befriedigen, ein Solcher wird benm Eintritt in seine akademische Lausbahn keine wichtigere Angelegenheit haben, als die Wissenschaften, die er Brotstudien nennt, von allen übrigen, die den

Beiff nur als Beift vergnugen, auf bas Gorafaltigfte abzusondern. Alle Beit, die er biefen lettern widmete, wurde er feinem funftigen Berufe zu entziehen glauben, und fich biefen Raub nie vergeben. Geinen gangen Kleif wird er nach den Forderungen einrichten, Die von bem funftigen Deren feines Schickfals an ihn gemacht werden, und Alles gethan zu haben glauben, wenn er fich fabig gemacht bat, diese Infrang nicht zu furche ten. Sat er feinen Rurfus burchlaufen, und bas Biel feiner Bunfde erreicht, jo entlafft er feine Subrerinnen - benn wozu noch weiter fie bemuben? Seine größte Angelegenheit ift jest, die zusammengehäufren Gebachtnißschätze zur Schau zu tragen, und ja zu verhuten, daß sie in ihrem Werthe nicht finken. Jede Erweite. rung seiner Brotwiffenschaft beunruhigt ibn, weil fie ibm neue Arbeit zusendet, oder die vergangene unnuß madt; jede wichtige Neuerung ichreckt ibn auf, benn fie zerbricht die alte Schulform, die er fich fo mubjam zu eigen machte, fie fett ibn in Gefahr, die gange Ur= beit seines vorigen Lebens zu verlieren. Wer hat über Reformatoren mehr geschrieen, als der Saufe der Brot. gelehrten? Wer halt den Fortgang nublicher Revolutionen im Reich bes Wiffens mehr auf, als eben bieje? Jedes Licht, das burch ein gluckliches Genie, in wels der Wiffenschaft es fen, angezundet wird, macht ihre Durftigkeit fichtbar; fie fechten mit Erbitterung, mit Beimtude, mit Berzweiflung, weil fie ben bem Schulfoftem, bas fie vertheibigen, zugleich fur ihr ganges Dafenn fechten. Darum fein unversöhnlicherer Feind, fein neidischerer Amtsgehulfe, fein bereitwilligerer Re-Bermacher, als der Brotgelehrte. Je weniger feine Renntniffe durch fich felbft ibn belohnen, befto gro-Bere Bergeltung heischt er von außen; fur bas Berbienft ber Sandarbeiter und das Berdienft der Geifter hat er nur Einen Mafftab, die Mube. Darum bort man Niemand über Undank mehr klagen, als ben Brotgelehrten; nicht ben seinen Gebankenschätzen fucht er seinen Lohn, seinen Lohn erwartet er bon fremder Unerkennung, bon Chrenftellen, von Berforgung. Schlägt ihm dieses fehl, wer ist unglücklicher als der Brotgelehrte? Er hat umfonft gelebt, gewacht, gear= beitet; er hat umfonst nach Wahrheit geforscht, wenn fich Bahrheit fur ihn nicht in Gold, in Zeitungelob, in Kurftengunft verwandelt.

Beflagenswerther Mensch, ber mit dem edelsten aller Werkzeuge, mit Wissenschaft und Kunst, nichts Soheres will und ausrichtet, als der Taglöhner mit dem Schlechtesten! der im Neiche der vollkommensten Frenheit eine Stlavensecle mit sich herum trägt! — Noch beflagenswerther aber ist der junge Mann von Genie, dessen natürlich schoner Gang durch schädliche Lehren und Muster auf diesen traurigen Abweg verlenkt wird, der sich überreden ließ, für seinen künstigen Besruf mit dieser kümmerlichen Genauigkeit zu sammeln.

Bald wird feine Berufswiffenschaft als ein Studwerk ibn anekeln; Wuniche werden in ihm aufwachen, die fie nicht zu befriedigen vermag, fein Genie wird fich ge= gen feine Bestimmung auflehnen. Als Bruchftud er= scheint ihm jest Alles, was er thut, er sieht keinen 3med seines Wirkens, und boch fann er Zwecklofigkeit nicht ertragen. Das Mubselige, bas Geringfügige in feinen Berufsgeschäften brudt ibn zu Boden, weil er ihm den froben Muth nicht entgegen feten fann, ber nur die helle Ginficht, nur die geahnete Bollendung begleitet. Er fühlt fich abgeschnitten, berausgeriffen aus dem Zusammenhang der Dinge, weil er unterlaffen bat, feine Thatigkeit an das große Bange ber Welt angu= schließen. Dem Rechtsgelehrten entleidet seine Rechts. wiffenichaft, jobald der Schimmer befferer Rultur ibre Blogen ihm beleuchtet, anftatt daß er jest ftreben follte, ein neuer Schöpfer berfelben zu fenn, und den entded. ten Mangel aus innerer Fulle zu verbeffern. Der Urgt entzwenet fich mit seinem Beruf, sobald ihm wichtige Fehlichlage die Unguverläffigkeit seiner Sufteme zeigen; ber Theolog verliert die Achtung fur ben Seinigen, fo= bald fein Glaube an die Unfehlbarkeit feines Lehrgebaus des wankt.

Wie ganz anders verhalt sich der philosophische Ropf! — Eben so sorgfaltig, als der Brotgelehrte seine Wissenschaft von allen übrigen absondert, bestrebt sich Jener, ihr Gebiet zu erweitern, und ihren Bund mit

den übrigen wieder berguftellen - ber guftellen, fage ich, benn nur ber abstrahirende Berftand hat jene Grangen gemacht, bat jene Biffenschaften von einander geschieden. Wo der Brotgelehrte trennt, vereinigt der philosophische Geift. Fruhe hat er fich überzeugt, baß im Gebiete bes Berftandes, wie in ber Sinnenwelt, Alles in einander greife, und fein reger Trieb nach Ues bereinstimmung fann fich mit Bruchftuden nicht begnus Alle seine Bestrebungen find auf Bollendung sei= nes Gewiffens gerichtet; feine chle Ungebult kann nicht ruben, bis alle feine Begriffe zu einem barmonischen Gangen fich geordnet haben, bis er im Mittelpunkt fei= ner Runft, seiner Wiffenschaften fleht, und bon bier aus ihr Gebiet mit befriedigtem Blick überschauet. Deue Entbeckungen im Rreife feiner Thatigfeit, Die ben Brotgelehrten niederschlagen, entzuden den phis losophischen Geift. Vielleicht fullen fie eine Lucke, die bas werdende Gange feiner Begriffe noch verunstaltet hatte, oder jeken ben letten, noch fehlenden Stein an sein Ideengebaude, der es vollendet. Sollten fie es aber auch gertrummern, follte eine neue Gedankenreibe, eine neue Naturerscheinung, ein neu entbectes Gefet in der Korperwelt, den gangen Bau feiner Wiffenschaft umfturgen: fo hat er die Babrheit immer mehr geliebt, als fein Syftem, und gerne wird er die alte mangelhafte Form mit einer neuern und ichonern vertauschen. Ja, wenn fein Streich bon außen sein

Jbeengebaube erschüttert, so ist er selbst, von einem ewig wirksamen Trieb nach Berbesserung gezwungen, er selbst ist der Erste, der es unbefriedigt auseinander legt, um es vollkommener wieder herzustellen. Durch immer neue und immer schonere Gedankenformen schreitet der philosophische Geist zu höherer Bortrefslichkeit fort, wenn der Brotgelehrte in ewigem Geistesstillstande das unfruchtbare Einerley seiner Schulbegriffe hutet.

Rein gerechterer Beurtheiler fremden Berdienfts. als der philosophische Ropf. Scharffichtig und erfinderisch genug, um jede Thatigkeit zu nuten, ift er auch billig genug, ben Urheber auch ber fleinsten zu ehren. Für ihn arbeiten alle Ropfe - alle Ropfe arbeiten gegen den Brotgelehrten. Jener weiß Alles, was um ihn geschieht und gedacht wird, in fein Gigenthum gu verwandeln - zwischen benkenden Kopfen gilt eine ins nige Gemeinichaft aller Guter bes Geiftes; was Einer im Meiche ber Babrheit erwirbt, bat er Allen erwor. ben — Der Brotgelehrte verzäunet fich gegen alle seine Machbarn, denen er neidisch Licht und Sonne miggonnt, und bewacht mit Sorge die baufällige Schranke, die ihn nur schwach gegen die siegende Bernunft vertheis bigt. Bu Allem, mas ber Brotgelehrte unternimmt, muß er Reiz und Aufmunterung von außen ber borgen: ber philosophische Beift findet in seinem Gegenstand, in feinem Fleife felbft, Reiz und Belohnung. Die viel Begeifterter fann er fein Werk angreifen, wie viel leben=

diger wird sein Eifer, wie viel ausdaurender sein Muth und seine Thatigkeit seyn, da ben ihm die Arbeit sich durch die Arbeit verjünget. Das Kleine selbst gewinnt Größe unter seiner schöpferischen Hand, da er daben immer das Große im Auge hat, dem es dienet, wenn der Brotgelehrte in dem Großen selbst nur das Kleine sieht. Nicht was er treibt, sondern wie er das, was er treibt, behandelt, unterscheidet den philosophischen Seist. Wo er auch siehe und wirke, er steht immer im Mittelpunkt des Ganzen; und so weit ihn auch das Objekt seines Wirkens von seinen übrigen Brüdern entsterne, er ist ihnen verwandt und nahe durch einen harmonisch wirkenden Berstand; er begegnet ihnen, wo alle helle Köpfe einander sinden.

Soll ich diese Schilberung noch weiter fortsühren, ober darf ich hoffen, daß es bereits ben Ihnen entschies ben sen sen, welches von den benden Gemählden, die ich Ihnen hier vorgehalten habe, Sie Sich zum Muster nehmen wollen? Von der Wahl, die Sie zwischen bens den getroffen haben, hängt es ab, ob Ihnen das Stubium der Universalgeschichte empsohlen oder erlassen werden kann. Mit dem Zweyten allein habe ich es zu thun; denn ben dem Bestreben, sich dem Ersten nützlich zu machen, möchte sich die Wissenschaft selbst allzuweit von ihrem höhern Endzweck entfernen, und einen kleinen Gewinn mit einem zu großen Opfer erkausen:

Ueber den Gesichtspunkt mit Ihnen einig, aus welchem der Werth einer Wissenschaft zu bestimmen ist, kann ich mich dem Begriff der Universalgeschichte selbst, dem Gegenstand der heutigen Borlesung, nabern.

Die Entdedungen, welche unfre europaifchen Secfahrer in fernen Meeren und auf entlegenen Ruffen ge= macht haben, geben und ein eben jo lehrreiches als uns terhaltendes Schauspiel. Gie zeigen uns Wolferschaf. ten, die auf den mannichfaltigften Stufen der Bilbung um uns berum gelagert find, wie Rinder verichiednen Alters um einen Erwachsenen herum fteben, und durch ihr Benfpiel ihm in Erinnerung bringen, was er felbit vormals gewesen, und wovon er ausgegangen ift. Gine weise Sand scheint und diese roben Bolkerstamme bis auf den Zeitpunkt aufgespart zu haben, wo wir in unfrer eignen Rultur weit genug wurden fortgeschritten fenn, um von diefer Entdeckung eine nutgliche Unwendung auf und felbft zu machen, und ben verlornen Unfang unfers Geschlechts aus biesem Spiegel wieder berguftellen. Wie beschämend und traurig aber ift das Bild, das und bieje Bolfer von unferer Rindheit geben! und bod) ift ce nicht einmal die erfte Stufe mehr, auf ber wir fie erblicken. Der Mensch fing noch verächtlicher an. Wir finden jene doch schon als Bolker, als politische Rorper: aber der Menich muffte fich erft durch eine außerordent= liche Anftrengung zur politischen Gesellschaft erheben.

Was erzählen und die Reisebeschreiber nun von

biefen Wilden? Manche fanden sie ohne Befanntschaft mit den unentbehrlichften Runften, obne bas Gifen, obne ben Pflug, einige jogar ohne den Befit bes Feuers. Manche rangen noch mit wilden Thieren um Speise und Bohnung, ben vielen hatte fich die Sprache noch faum von thierischen Tonen zu verständlichen Zeichen erhoben. hier war nicht einmal bas fo einfache Band ber Che, dort noch feine Renntniß des Eigenthums; bier konnte die schlaffe Seele noch nicht einmal eine Erfabrung festhalten, die fie doch taglich wiederholte; forg= los fab man ben Wilden bas Lager hingeben, worauf er beute schlief, weil ihm nicht einfiel, daß er morgen wies ber schlafen murbe. Krieg bingegen war ben Allen, und bas Rleisch bes überwundenen Keindes nicht selten ber Preis bes Sieges. Ben andern, bie, mit mehrern Gemachlichkeiten des Lebens vertraut, schon eine bobere Stufe ber Bildung erftiegen hatten, zeigten von Anecht. ichaft und Despotismus ein ichauderhaftes Bilb. Dort fab man einen Despoten Ufrikas feine Unterthanen fur einen Schlud Branntwein verhandeln : - bier wurden fie auf feinem Grab abgeschlachtet, ihm in der Unterwelt zu dienen. Dort wirft fich die fromme Ginfalt vor einem lacherlichen Fetisch, und bier vor einem grau-Benvollen Scheusal nieder; in feinen Gottern mahlt fich ber Mensch. Go tief ibn bort Sklaveren, Dummbeit und Aberglauben niederbeugen, fo elend ift er bier durch bas andre Extrem gesetzloser Frenheit. Immer gum

Angriff und zur Vertheibigung gerustet, von jedem Geräusch aufgescheucht, reckt der Wilde sein scheues Ohr
in die Wüste; Feind heißt ihm Alles, was neu ist,
und wehe dem Fremdling, den das Ungewitter an seine
Kuste schleubert! Kein wirthlicher Herd wird ihm raus
chen, kein süßes Gustrecht ihn erfreuen. Aber selbst
da, wo sich der Mensch von einer seindseligen Einsam=
keit zur Gesellschaft, von der Noth zum Wohlleben,
von der Furcht zu der Freude erhebt — wie abenteuers
lich und ungeheuer zeigt er sich unsern Augen! Sein ro=
her Geschmack sucht Fröhlichkeit in der Betäubung,
Schönheit in der Berzerrung, Ruhm in der Uebertrei=
bung; Entsehen erweckt uns selbst seine Tugend, und
das, was er seine Glückseligkeit nennt, kann uns nur
Ekel oder Mitleid erregen.

So waren wir. Nicht viel beffer fanden und Cafar und Tacitus vor achtzehnhundert Jahren.

Was find wir jest? — Laffen Sie mich einen Ausgenblick ben dem Zeitalter fille stehen, worin wir leben, ben der gegenwärtigen Gestalt der Welt, die wir bes wohnen.

Der menschliche Fleiß hat sie angebaut, und ben widersirebenden Boden durch sein Beharren und seine Geschicklichkeit überwunden. Dort hat er dem Meere Land abgewonnen, hier dem durren Lande Strome gez geben. Zonen und Jahrszeiten hat der Mensch durch einander gemengt, und die weichlichen Gewächse des

Drients zu seinem raubern himmel abgehartet. Die er Europa nach Westindien und dem Gudmeere trug, bat er Affien in Europa auferfteben laffen. Gin beitrer himmel lacht jest über Germaniens Walbern, welche die farke Menschenhand gerriß und dem Sonnenftrabl aufthat, und in den Wellen bes Rheins fpiegeln fich Affiens Reben. Un feinen Ufern erheben fich volfreiche Stadte, die Genug und Arbeit in munterm Leben burch. ichwarmen. Sier finden wir den Menschen in feines Erwerbes friedlichem Befits ficher unter einer Million. ibn, dem fonft ein einziger Nachbar den Schlummer raubte. Die Gleichheit, die er burch feinen Gintritt in die Gesellschaft verlor, hat er wieder gewonnen durch weise Gesetze. Bon dem blinden Zwang des Zufalls und ber Roth hat er fich unter die fanftere Gerrichaft ber Bertrage gefiuchtet, und bie Frenheit bes Raub= thiers hingegeben, um die edlere Frenheit des Menschen ju retten. Wohlthatig haben fich feine Sorgen getrennt. feine Thatigkeiten vertheilt. Jett nothigt ibn bas ge= bieterische Bedurfniß nicht mehr an die Pflugichar, jett fordert ihn kein Feind mehr von dem Pflug auf das Schlachtfeld, Baterland und Berd zu vertheibigen. Mit dem Urme des Landmanns fullt er feine Scheunen, mit den Baffen des Rriegers ichutt er fein Gebiet. Das Gefet macht über fein Eigenthum - und ihm bleibt bas unschätbare Recht, fich felbit feine Pflicht auszulesen.

Wie viele Schopfungen der Runft, wie viele Bun. ber des Fleißes, welches Licht in allen Keldern des Wiffens, seitdem der Mensch in der traurigen Gelbit= vertheidigung seine Krafte nicht mehr unnut verzehrt, -feitdem es in seine Willkur gestellt worden, sich mit der Noth abzufinden, ber er nie gang entflichen foll; feits bem er bas kostbare Vorrecht errungen bat, über seine Kabigkeit fren zu gebieten, und bem Ruf feines Benius zu folgen! Welche rege Thatigkeit überall, seitdem bie vervielfaltigten Begierben bem Erfindungegeift neue Flugel gaben, und dem Fleiß neue Raume aufthaten! - Die Schranken find burchbrochen, welche Staaten und Nationen in feindseligem Egoismus absonderten. Alle denkenden Ropfe verknupft jett ein weltburgerliches Band, und alles Licht feines Jahrhunderts fann nunmehr ben Geift eines neuern Galilai und Erasmus be= icheinen.

Seitdem die Gesetze zu der Schwache des Menzichen herunter stiegen, kam der Mensch auch den Gezsetzen entgegen. Mit ihnen ist er sonster geworden, wie er mit ihnen verwilderte; ihren barbarischen Strazfen folgen die barbarischen Verbrechen allmählig in die Vergessenbeit nach. Ein großer Schritt zur Veredlung ist geschehen, daß die Gesetze tugendhaft sind, wenn auch gleich noch nicht die Menschen. Wo die Zwangszpflichten von dem Menschen ablassen, übernehmen ihn die Sitten. Den keine Strass schreckt und kein Gewiss

fen zügelt, halten jest die Sesetze des Anstands und ber Ehre in Schranken.

Wahr ift es, auch in unfer Zeitalter haben fich noch manche barbarifche Ueberrefte aus den vorigen einges brungen, Geburten bes Zufalls und ber Gewalt, bie bas Zeitalter ber Bernunft nicht verewigen follte. Aber wie viel Zweckmäßigkeit bat ber Verstand bes Menschen auch diesem barbarischen Rachlaß ber altern und mitt= Iern Jahrhunderte gegeben! Wie unichablich, ja wie nublich hat er oft gemacht, was er umgufturgen noch nicht magen konnte! Auf dem roben Grunde ber Lebens anarchie fubrte Deutschland bas Suftem feiner politi= fchen und firchlichen Frenheit auf. Das Schattenbild des romischen Imperators, das fich dieffeits der Apen= ninen erhalten, leiftet ber Welt jest unendlich mehr Gutes, als fein schreckhaftes Urbild im alten Rom benn es balt ein nutliches Staatsinftem durch Eins tracht gusammen: jenes bruckte bie thatigften Krafte ber Menschheit in einer fflavischen Ginformiafeit darnieder. Gelbft unfre Religion - fo fehr entstellt durch die untreuen Sande, durch welche fie und uber= liefert worden - wer kann in ihr den veredelnden Gins fluß der beffern Philosophie verkennen? Unfre Leib= nite und Locke machten fich um bas Dogma und um die Moral bes Chriftenthums eben fo verdient, als - ber Pinfel eines Raphael und Correggio um die beilige Geschichte.

Endkich unfre Staaten — mit welcher Innigkeit, mit welcher Kunft sind sie in einander verschlungen! wie viel dauerhafter durch den wohlthätigen Zwang der Moth als vormals durch die seperlichsten Verträge versbrüdert! Den Frieden hütet jeht ein ewig geharnischter Krieg, und die Selbstliebe eines Staats seht ihn zum Wächter über den Wohlstand des andern. Die eurospäische Staatengesellschaft scheint in eine große Familie verwandelt. Die Hausgenossen konnen einander ansfeinden, aber hoffentlich nicht mehr zersleischen.

Welche entgegengesetzte Gemählbe! Wer sollte in dem verseinerten Europäer des achtzehnten Jahrhunsderts nur einen fortgeschrittnen Bruder des neuern Kasnadiers, des alten Celten vermuthen? Alle diese Ferstigkeiten, Runsttriebe, Ersahrungen, alle diese Schöpfungen der Vernunft sind im Raume von wenigen Jahretausenden in dem Menschen angepflanzt und entwickelt worden; alle diese Bunder der Runst, diese Riesenwerke des Fleises sind aus ihm herausgerusen worden. Was weckte jene zum Leben, was lockte diese heraus? Welche Zustände durchwanderte der Mensch, bis er von jenem Aleusersten zu diesem Aleusersten, vom unzgeselligen Höhlenbewohner — zum geistreichen Denker, zum gebildeten Weltmann hinaufstieg? — Die allgemeine Weltgeschichte gibt Antwort auf diese Frage.

Co unermefflich ungleich zeigt fich uns das namlis de Bolf auf dem namlichen Landstriche, wenn wir es

in verschiedenen Zeitraumen auschauen! Nicht weniger auffallend ift ber Unterschied, ben uns bas gleichzeitige Geschlecht, aber in verschiedenen Landern, barbietet. Belde Manniafaltigkeit in Gebrauchen, Berfassungen und Sitten! Welcher rafche Wechsel von Finfternif und Licht, von Unarchie und Ordnung, von Gluckfeligkeit und Elend, wenn wir den Menschen auch nur in bem fleinen Welttheil Europa aufjuchen! Fren an der Them= fe, und fur Dieje Frenheit fein eigener Schuldner; bier unbezwingbar zwischen seinen Alpen, bort zwischen feis nen Runfifluffen und Gumpfen unüberwunden. Un der Weichsel fraftlos und elend burch seine Zwietracht; jen= feite ber Oprenaen durch feine Rube fraftlos und elend. Wohlhabend und gejegnet in Amsterdam ohne Ernte; durftig und unglucklich an des Ehro unbenuttem Para= Diefe. Dier zwen entlegene Bolfer burch ein Beltmeer getrennt, und zu Rachbarn gemacht durch Bedurfnig, Runfifleif und politische Bande; bort die Unwohner Eines Stroms burch eine andere Liturgie unermeglich geschieden! Bas fuprte Spaniens Macht über ben atlantischen Deean in bas Berg von Amerika, und nicht einmal über ben Tajo und Guadiana binüber? Was erhielt in Italien und Deutschland so viele Thronen, und ließ in Frankreich alle, bis auf Einen, verschwinden? - Die Universalgeschichte lost biefe Frage.

Selbst daß wir und in diesem Angenblicke bier gufammen fanden, und mit diesem Grade von Natios

nalkultur, mit biefer Sprache, biefen Sitten, biefen burgerlichen Bortheilen, diefem Mag von Gewiffenes frenheit zusammen fanden, ift bas Resultat vielleicht aller vorbergegangenen Beltbegebenheiten: bie gange Beltgeschichte murde wenigstens nothig fenn, Diefes einzige Moment zu erklaren. Daf wir und als Chris ften zusammen fanden, muffte biefe Religion, burch ungablige Revolutionen vorbereitet, aus dem Judenthum bervorgeben, muffte fie den romifden Staat ges nau fo finden, als fie ihn fand, um fich mit schnellem fiegendem Lauf über die Belt zu verbreiten, und ben Thron der Cafarn endlich felbst zu besteigen. rauben Borfahren in den thuringischen Balbern mufften der Uebermacht der Franken unterliegen, um ihren Glauben anzunehmen. Durch feine wachsenden Reich. thumer, burch die Unwiffenheit ber Bolfer und burch die Schwäche ihrer Beberricher muffte der Alerus verführt und begunftigt werden, fein Unfeben zu miff. brauchen, und feine ftille Gewiffensmacht in ein weltliches Schwert umzuwandeln. Die hierardie muffte in einem Gregor und Innogeng alle ibre Greuel auf bas Menschengeschlecht ausleeren, bamit bas überhandnehmenbe Sittenverderbnif, und bes geistlichen Despotismus ichrenendes Scandal einen un. erschrockenen Augustinermond auffordern konnte, bas Beichen zum Abfall zu geben, und dem romischen Sie= rarden eine Salfte Europens ju entreißen, - wenn

wir und als protestantische Christen bier versammeln foll= ten. Wenn dies geschehen follte, jo muffren die Baf= fen unfrer Furften Rarln V. einen Religionefrieden abnothigen; ein Guftav Abolph muffte ben Bruch Dieses Friedens rachen, ein neuer allgemeiner Friede ihn auf Jahrhunderte begrunden. Stadte mufften fich in Italien und Deutschland erheben, bem Fleiß ihre Thore offnen, die Retten der Leibeigenschaft gerbrechen, unwiffenden Tyrannen den Richterftab aus ben Sanden ringen, und durch eine friegerische Sansa fich in Uchtung feten, wenn Gewerbe und handel bluben, und der Ueberfluß ben Runften ber Freude rufen, wenn ber Staat den nublichen Landmann ehren, und in bem wohlthatigen Mittelftande, dem Schopfer unfrer gangen Rultur, ein bauerhaftes Glud fur bie Menfch= beit beran reifen follte. Deutschlands Raifer mufften fich in Jahrhunderte langen Rampfen mit den Pabften, mit ihren Bafallen, mit eiferjuchtigen Rachbarn ents fraften - Europa fich feines gefährlichen Ueberfluffes in Uffens Grabern entladen, und der tropige Lebenadel in einem morderischen Faustrecht, Romerzugen und beis ligen Fahrten feinen Emporungsgeift ausbluten - wenn bas verworrene Chaos fich sondern, und die ftreitenden Machte bes Graats in bem gesegneten Gleichgewicht ruben follten, wovon unfre jegige Mufe ber Preis ift. Wenn fich unfer Geift aus ber Unwiffenheit herausrins gen follte, worin geiftlicher und weltlicher 3mang ihn

gefoffelt hielt: fo muffte ber lang erfeichte Reim ber Ges lehrsamkeit unter ihren wuthendften Berfolgern aufs Reue hervorbrechen, und ein Al Mamun den Bis fenschaften ben Raub verguten, den ein Dmar an ibs nen verubt hatte. Das unerträgliche Elend ber Bar= baren muffre unfre Borfahren von den blutigen Urtheis Ien Gottes zu menschlichen Richterftublen treiben, verheerende Ceuchen Die verirrte Beilfunft zur Betrach= tung der Natur gurudrufen; der Duifiggang der Monche muffte fur bas Boje, bas ihre Werfthatigfeit ichuf, bon ferne einen Erfat zubereiten, und ber profane Fleiß in ben Rloftern die gerrutteten Refie bes Auguftis schen Weltalters bis zu ben Zeiten ber Buchdrucker: funft hinhalten. Un griechischen und romischen Muftern muffte der niedergebrudte Beift nordiider Barba: ren fich aufrichten, und bie Gelehrsamkeit einen Bund mit den Muien und Grazien ichliefen, mann fie einen Weg zu bem Bergen finden, und ben Ramen einer Menschenbilderinn fich verdienen follte. - Aber batte Griechenland wol einen Thucybides, einen Plato, einen Ariffoteles, hatte Rom einen Sorag, einen Ci= cero, einen Birgil und Livius geboren, wenn diese ben= ben Staaten nicht zu berjenigen Sobe bes politischen Bohlstands emporgedrungen maren, welche sie wirf: lich erstiegen haben? Mit einem Wort - wenn nicht ibre gange Geichichte vorhergegangen mare? Wie viele Erfindungen, Entdeckungen, Staate : und Rir:

chenrevolutionen mussten zusammentreffen, diesen neuen, noch zarten Keimen von Wissenschaft und Kunst Wachsthum und Ausbreitung zu geben! Wie viele Kriege mussten geführt, wie viele Bundnisse geknüpft, zerrissen und aufs Neue geknüpft werden, um endlich Europa zu dem Friedensgrundsatz zu bringen, welcher allein den Staaten wie den Bürgern vergönnt, ihre Ausmerksamkeit auf sich selbst zu richten, und ihre Kräfte zu einem verständigen Iwecke zu versammeln!

Selbst in den alltäglichsten Berrichtungen des burgerlichen Lebens konnen wir es nicht vermeiden, die Schuldner vergangener Jahrhunderte zu werden; die ungleichartigsten Perioden der Menschheit steuern zu unser Kultur, wie die entlegendsten Welttheile zu unserm Luxus. Die Kleider, die wir tragen, die Würze an unsern Speisen, und der Preis, um den wir sie kaufen, viele unser kräftigsten Heilmittel, und eben so viele neue Werkzeuge unsers Berderbens — setzen sie nicht einen Columbus voraus, der Amerika entz deckte, einen Basco de Gama, der die Spitze von Afrika umschiffte?

Es zieht sich also eine lange Kette von Begeben= heiten von dem gegenwärtigen Augenblicke bis zum Un= fange des Menschengeschlechts hinauf, die wie Ursache und Wirkung in einander greifen. Ganz und voll= zählig überschauen kann sie nur der unendliche Berstand; dem Menschen sind engere Granzen gesetzt.

1. Ungablig viele biefer Ereigniffe haben entweder feis nen menschlichen Zeugen und Beobachter gefunden, ober fie find burch fein Zeichen fest gehalten worden. Dahin gehoren alle, die dem Menschengeschlechte selbst und ber Erfindung ber Zeichen vorhergegangen find. Die Quelle aller Geschichte ift Tradition, und bas Organ ber Tradition ift die Sprache. Die ganze Epoche vor ber Sprache, fo folgenreich fie auch fur die Belt gewesen, ist fur die 2Beltgeschichte verloren. II. Nachbem aber auch die Sprache erfunden, und burch fie die Moglichkeit vorhanden war, geschehene Dinge auszudruden und weiter mitzutheilen, fo ges schah diese Mittheilung anfangs burch ben unsichern und wandelbaren Weg ber Sagen. Bon Munde zu Munde pflangte fich eine folche Begebenbeit burch eine lange Folge von Geschlechtern fort, und ba fie durch Media ging, die verandert werden und verandern, fo muffte fie diese Beranderungen mit erleiben. Die le. bendige Tradition ober die mundliche Sage ift baber eine fehr unzuverläffige Quelle fur die Geschichte; baber find alle Begebenheiten bor bem Gebrauche ber Schrift fur die Weltgeschichte fo gut als verloren. III. Die Schrift ift aber felbst nicht unverganglich; uns gablig viele Denkmaler des Alterthums haben Beit und Bufalle gerftort, und nur wenige Trummer haben fich aus ber Borwelt in die Zeiten ber Buchbruckerfunft gerettet. Ben weitem ber großere Theil ift mit ben Auf-

ichluffen, bie er une geben follte, fur bie Weltgeschichte verloren. IV. Unter ben wenigen endlich, welche bie Beit verschonte, ift die großere Angahl durch die Leis benichaft, burch ben Unverftand, und oft felbit burch bas Genie ihrer Beichreiber verunstaltet und untennbar gemacht. Das Migtrauen erwacht ben bem alteften biftorischen Dentmal, und es verläfft une nicht einmal ben einer Chronik bes heutigen Tages. wir uber eine Begebenheit, die fich heute erft, und un= ter Menschen, mit benen wir leben, und in ber Stadt, bie wir bewohnen, ereignet, die Zeugen abhoren und aus ihren widersprechenden Berichten Muhe haben, die Wahrheit zu entrathseln: welchen Muth konnen wir zu Nationen und Zeiten mitbringen, die burch Fremdartig. feit ber Sitten weiter als burch ihre Jahrtausende von und entlegen find? - Die fleine Gumme von Beges benbeiten, die nach allen bisber geschebenen Abzugen gurudbleibt, ift ber Stoff ber Beschichte in ihrem weis teften Berftande. Bas und wieviel von diefem bi= ftorischen Stoff gehort nun der Universalgeschichte?

Aus der ganzen Summe dieser Begebenheiten hebt der Universalhistoriker diesenigen heraus, welche auf die heutige Gestalt der Welt und den Zustand der jetzt lebenden Generation einen wesentlichen, unwiders sprechlichen und leicht zu verfolgenden Einfluß gehabt haben. Das Verhältniß eines historischen Datums zu der heutigen Weltversassung ist es also, worauf ge-

feben werden muß, um Materialien fur Die Beltges fcbichte zu fammeln. Die Weltgeschichte geht alfo von einem Princip aus, bas bem Unfang ber Welt gerabe entgegenstehet. Die wirkliche Rolae ber Begebenbeiten fleigt von tem Uriprung der Dinge gu ibrer neueften Ordnung berab; ber Universalbistorifer ruckt von ber neuesten Weltlage aufwarts bem Ursprung ber Dinge entgegen. Wenn er bon dem laufenden Jahr und Jahr= hundert zu dem nachst vorber gegangnen in Gedanken hinaufsteigt, und unter ben Begebenbeiten, Die bas Lettere ibm barbietet, Diejenigen fich merkt, welche ben Aufschluß über die nachstesolgenden enthalten wenn er diefen Bang schrittmeise fortaciett hat bis gum Unfang - nicht ber Welt, benn babin fuhrt ibn fein Begweiser - bis jum Unfang ber Denkmaler; bann fteht es ben ibm, auf dem gemachten Weg umzufebren, und an dem Leitfaben diefer bezeichneten gaften, ungehindert und leicht, vom Anfang ber Denkmåler bis gu bem neuesten Zeitalter herunter zu fteigen. Dies ift bie Beltgeschichte, die wir haben, und die Ihnen wird vorgetragen werben.

Weil die Weltgeschichte von dem Reichthum und der Armuth an Quellen abhängig ift, so muffen eben so viele Lucken in der Weltgeschichte entstehen, als es leere Strecken in der Ueberlieferung gibt. So gleichformig. nothwendig und bestimmt sich die Weltveranderungen aus einander entwicken, so unterbrochen und zufällig

werten fie in ber Geschichte in einander gefügt fenn. Es ift baber zwischen bem Gange ber Belt und bem Gange ber Weltgeschichte ein merkliches Migver= baltniß fichtbar. Jenen mochte man mit einem ununterbrochen fortfließenden Strom vergleichen, wobon aber in der Weltgeschichte nur hier und da eine Welle beleuche tet wird. Da es ferner leicht gescheben kann, bag ber Busammenhang einer entfernten Weltbegebenheit mit bem Buftand best laufenden Jahres fruber in die Mugen fallt, als die Berbindung, worin fie mit Ereigniffen ftebt, bie ihr vorhergingen ober gleichzeitig maren: fo ift es ebenfalls unvermeiblich, daß Begebenheiten, bie fich mit bem neueften Zeitalter aufs Genaucfte binben, in bem Zeitalter, bem fic eigentlich angehoren, nicht felten ifolirt erscheinen. Gin Kaftum biefer Art mare g. B. ber Ursprung des Chriftenthums und besonders der christlichen Sittenlehre. Die christliche Religion hat an ber gegenwärtigen Geftalt ber Welt einen fo vielfaltis gen Untheil, daß ihre Erscheinung bas wichtigfte Sattum fur die Weltgeschichte wird: aber weder in der Beit, wo fie fich zeigte, noch in bem Bolke, ben bem fie auffam, liegt (aus Mangel ber Quellen) ein befriebigender Erklarungegrund ihrer Erfcheinung.

So wurde benn unfre Beltgeschichte nie etwas anbers als ein Aggregat von Bruchftucken werden, und nie den Namen einer Wiffenschaft verdienen. Jest also kommt ihr der philosophische Verstand zu Hulfe, und,

indem er diefe Bruchftude burch funftliche Bindungs. glieder verfettet, erhebt er bas Magregat jum Guftem, ju einem vernunftmäßig jusammenbangenden Bangen. Seine Beglaubigung bagu liegt in ber Gleichformigfeit und unveranderlichen Ginheit ber Naturgefete und bes menichlichen Gemuthe, welche Ginheit Urfache ift, baß bie Ereigniffe bes entfernteften Alterthums, unter bem Busammenfluß abnlicher Umftande von außen, in ben neuesten Zeitlaufen wiederkehren; bag alfo von ben neuesten Erscheinungen, die im Rreis unfrer Beobachs tung liegen, auf biejenigen, welche fich in geschichtlo= fen Zeiten verlieren, rudwarts ein Schluß gezogen und einiges Licht verbreitet werden fann. Die Methode, nach ber Anglogie zu schließen, ift, wie uberall, fo auch in ber Geschichte ein machtiges Sulfemittel: aber fie muß burch einen erheblichen 3med gerechtfertigt, und mit eben soviel Borficht als Beurtheilung in Ausübung gebracht werben.

Nicht lange kann sich der philosophische Geist ben dem Stoffe der Weltgeschichte verweilen, so wird ein neuer Trieb in ihm geschäftig werden, der nach Ueberzeinstimmung strebt — der ihn unwiderstehlich reizt, Alles um sich herum seiner eigenen vernünstigen Natur zu afssimiliren, und jede ihm vorkommende Erscheinung zu der höchsten Wirkung, die er erkannt, zum Gedansten zu erheben. Je öfter also und mit je glücklicherm Ersolge er den Versuch erneuert, das Vergangene mit

bem Begenwartigen zu verknupfen: besto mehr wird er geneigt, mas er als Urfache und Wirkung in ein= ander greifen fieht, als Mittel und Abficht gu bers Gine Ericheinung nach ber andern fangt an, fich dem blinden Dhngefahr, der gefethlofen Frenheit gu entziehen, und fich einem übereinstimmenden Gangen (bas frenlich nur in seiner Borftellung vorhanden ift) als ein paffendes Glied angureiben. Bald fallt es ibm fcmer, fich zu überreden, daß diese Folge von Erscheinungen, die in feiner Borftellung fo viel Regelmäßig. feit und Absicht annahm, diese Gigenschaften in ber Birklichkeit verläugne; es fallt ibm ichwer, wieder unter die blinde Berrichaft ber Nothwendigfeit gu geben, was unter bem gelichenen Lichte bes Berftandes ange= fangen batte eine fo beitre Beftalt gu gewinnen. Er nimmt also biese harmonie aus fich selbst heraus, und verpflanzt fie außer fich in die Ordnung ber Dinge, b. i. er bringt einen vernunftigen 3med in ben Gang ber Belt, und ein teleologisches Pringip in die Beltges fcichte. Mit diesem durchwandert er fie noch ein= mal, und halt es prufend gegen jede Erscheinung, mel= che diefer große Schauplat ibm barbietet. Er fiebt es burch taufend benftimmende Fatta beftatigt, und burch eben so viele andre widerlegt; aber so lange in der Reihe der Beltveranderungen noch wichtige Bins bungeglieder fehlen, fo lange bas Schidfal uber fo viele Begebenheiten ben letten Aufichluß noch gurud:

halt, erklart er die Frage fur unentschieden, und diejenige Meinung siegt, welche dem Berstande die hb= here Befriedigung, und dem Herzen die großere Gluck= seligkeit anzubieten hat.

Es bedarf wol feiner Erinnerung, dag eine Belts geschichte nach letterm Plane in ben spateften Zeiten erst zu erwarten ficht. Gine vorschnelle Unwendung Dieses großen Mages konnte ben Beschichtsforscher leicht in Bersuchung fuhren, ben Begebenheiten Gewalt ans guthun, und bieje gluckliche Epoche fur die Weltgeschichte immer weiter zu entfernen, indem er fie beschleu= nigen will. Aber nicht zu fruhe fann die Aufmerkiam= feit auf diese lichtvolle und doch so sehr vernachläffigte Seite der Beltgeichichte gezogen werden, wodurch fie fich an ben bochften Gegenftand aller menichlichen Beftrebungen anschließt. Schon ber ftille Sinblick auf dieses, wenn auch nur mogliche, Biel muß dem Fleiß bes Forichers, einen belebenden Sporn und eine juge Erholung geben. Wichtig wird ihm auch die fleinfte Bemuhung senn, wenn er sich auf dem Wege fieht, oder auch nur einen spaten Rachfolger barauf leitet, bas Problem der Weltordnung aufzulojen, und dem boch= ften Beift in feiner ichonften Birfung zu begegnen.

Und auf folche Art behandelt, m. H. H., wird Ihe nen bas Studium ber Weltgeschichte eine eben so anziehende als nutliche Beschäftigung gewähren. Licht wird sie in Ihrem Verstande, und eine wohlthatige Begeis sterung in Ihrem Herzen entzünden. Sie wird Ihren Geist von der gemeinen und kleinlichen Ansicht moralisscher Dinge entwöhnen, und, indem sie vor Ihren Ausgen das große Gemälde der Zeiten und Bölker auseinsander breitet, wird sie die vorschnellen Entscheidungendes Augenblicks, und die beschränkten Urtheile der Selbstsucht verbessern. Indem sie den Menschen geswöhnt, sich mit der ganzen Vergangenheit zusammen zu fassen, und mit seinen Schlüssen in die ferne Zukunst voraus zu eilen: so verbirgt sie die Gränzen von Seburt und Tod, die das Leben des Menschen so eng und so drüsckend umschließen, so breitet sie optisch täuschend sein kurzzes Daseyn in einen unendlichen Kaum aus, und führt das Individuum unvermerkt in die Gattung hinüber.

Der Mensch verwandelt sich und flieht von der Buhne; seine Meinungen fliehen und verwandeln sich mit ihm: die Geschichte allein bleibt unausgesest auf dem Schauplatz eine unsterbliche Burgerinn aller Nastionen und Zeiten. Wie der homerische Zevs sieht sie mit gleich heiterm Blicke auf die blutigen Arbeiten des Ariegs, und auf die friedlichen Bolker herab, die sich von der Milch ihrer Herden schuldlos ernähren. Wie regellos auch die Frenheit des Menschen mit dem Weltzlauf zu schalten scheine, ruhig sieht sie dem verworrenen Spiele zu: denn ihr weitreichender Blick entdeckt schon von serne, wo diese regellos schweisende Frenheit am Bande der Nothwendigkeit geleitet wird. Was sie dem

strafenden Gewissen eines Greg ors und Eromwells gebeim halt, eilt sie der Menschheit zu offenbaren: "daß der selbstsüchtige Mensch niedrige Zwecke zwar verfolzgen kann, aber unbewusst vortreffliche befordert."

Rein falicher Schimmer wird fie blenden, fein Borurtheil der Zeit fie babinreißen, benn fie erlebt bas lette Schicffal aller Dinge. Alles was aufhort, bat fur fie gleich furg gedauert: fie balt ben verbienten Dlivenfrang frifch, und gerbricht ben Obelisten, ben Die Gitelkeit thurmte. Indem fie bas feine Getriebe auseinander legt, wodurch die stille Sand ber Natur schon seit dem Unfange der Welt die Rrafte des Menfchen planvoll entwickelt, und mit Genauigfeit andeutet, mas in jedem Zeitraume fur biefen großen Da= turplan gewonnen worden ift; fo ftellt fie den mab. ren Magitab fur Gludfeligfeit und Berdienft wieder ber, ben ber berrichende Wahn in jedem Jahrhundert anders verfalichte. Sie beilt uns von der übertries benen Bewunderung bes Alterthums, und von ber kindischen Sehniucht nach vergangenen Zeiten; und indem fie und auf unfre eigenen Befitzungen aufmert= fam macht, lafft fie und bie gepriesenen goldnen Bei= ten Alexanders und Augufts nicht gurudwunschen.

Unfer menichliches Jahrhundert herben zu fuh= ren, haben fich — ohne es zu wiffen oder zu erzielen alle vorhergehenden Zeitalter angestrengt. Unfer find alle Schätze, welche Fleiß und Genie, Vernunft und

Erfahrung im langen Alter ber Welt endlich beimge= bracht baben. Mus der Beschichte erft werben Gie lernen, einen Berth auf die Guter zu legen, benen Gewohnheit und unangefochtener Befit fo gern unfre Danfbarkeit rauben: fostbare theure Guter, an de= nen bas Blut ber Beften und Ebelften flebt, bie durch die ichwere Arbeit jo vieler Generationen baben errungen werden muffen! Und welcher unter Ihnen, ben dem fich ein beller Beift mit einem empfindenden Bergen gattet, konnte diefer boben Berpflichtung eins gedenk fenn, ohne daß fich ein ftiller Bunfch in ihm regte, an das fommende Befchlecht die Schuld gu entrichten, die er bem vergangenen nicht mehr abtragen fann? Ein ebles Berlangen muß in und entgluben, ju dem reichen Bermachtnis von Bahrheit, Sittlichfeit und Frenheit, bas wir von der Borwelt überkamen und reich vermehrt an die Folgewelt wieder abgeben muffen, aud aus unfern Mitteln einen Bentrag gu le= gen, und an diefer unverganglichen Rette, die burch alle Menschengeschlechter sich windet, unser fliebendes Dajenn zu befestigen. Wie verschieden auch die Bestimmung fen, die in der burgerlichen Gefellschaft Sie erwartet - etwas bagu fteuern fonnen Sie Alle! Jedem Berdienst ift eine Babn gur Unfterblichkeit auf= gethan, zu der mahren Unsterblichkeit meine ich, wo Die That lebt und weiter eilt, wenn auch ber Name ihres Urhebere binter ihr gurudbleiben follte.

#### Etwa 8

# über die erste Menschengesellschaft

nach bem

Leitfaden der mofaifden Urfunde. \*)

#### I. . . . . .

Uebergang bes Menschen zur Frenheit und humanitat.

Un bem Leitbande des Instinkts, woran sie noch jetzt das vernunftlose Thier leitet, musste die Borsehung den Menschen in das Leben einsühren, und, da seine Vernunft noch unentwickelt war, gleich einer wachsamen Umme hinter ihm stehen. Durch Hunger und Durst zeigte sich ihm das Bedürsnis der Nahrung an; was er zu Befriedigung desselben brauchte,

<sup>9)</sup> Anmerkung des herausgebers. Diefer Auffah gebort, so wie die benden folgenden, zu den universals biftorischen Lorlesungen des Berf. auf der Universität Jena. Im raten hoft der Thalia erichien er zuerst.

batte fie in reichlichem Borrath um ihn herum gelegt, und burch Geruch und Geschmack leitete fie ihn in Bablen. Durch ein fanftes Klima batte fie feine Dackt= beit geschont, und durch einen allgemeinen Frieden um ibn her fein wehrloses Leben gesichert. Fur die Erhaltung feiner Gattung war durch den Beschlechtstrieb gesorgt. Als Pflanze und Thier war der Mensch also vollen= bet. Auch seine Bernunft hatte ichon von fern angefangen, fich zu entfalten. Weil namlich die Natur noch fur ibn bachte, forgte und handelte, fo fonnten fich feine Rrafte defto leichter und ungehinderter auf die ruhige Anschauung richten, seine Bernunft, noch von feiner Sorge gerffreut, fonnte ungefibrt an ihrem Werkzeuge ber Sprache bauen, und bas garte Ge= bankenspiel stimmen. Mit bem Ange eines Glucklis chen fab er jett noch herum in ber Schopfung; fein frobes Gemuth faffte alle Erscheinungen uneigennübig und rein auf, und legte sie rein und lauter in einent regen Gedachtniß nieber. Sanft und lachend mar also ber Anfang bes Menschen, und bies muffte fenn, wenn er fich zu bem Rampfe ftarten follte, ber ibm bevorstand.

Setzen wir also, die Borsehung ware auf dieser Stufe mit ihm still gestanden, so ware aus dem Mensschen das glucklichste und geistreichste aller Thiere geworden, — aber aus der Bormundschaft des Naturstriebs war' er niemals getreten, frey und also mora-

lich waren seine Handlungen niemals gemorden, über bie Granze der Thierbeit war er niemals gestiegen. In einer wollustigen Ruhe hatte er eine ewige Kinds beit verlebt — und der Kreis, in welchem er sich bes wegt hatte, ware der kleinstmöglichste gewesen, von der Begierde zum Genuß, vom Genuß zu der Ruhe, und von der Ruhe wieder zur Begierde.

Aber der Mensch mar ju gang etwas Underm beflimmt, und die Rrafte, die in ibm lagen, riefen ibn ju einer gang andern Gluckseligkeit. Was bie Matur in feiner Biegenzeit fur ibn übernommen batte, follte er jest selbst fur fich übernehmen, sobald er mundig war. Er felbft follte der Schopfer feiner Gluckfeligfeit werden, und nur der Untheil, ben er baran batte, follte ben Grad biefer Gluckfeligkeit bestimmen. Er follte ben Stand ber Unidhuld, ben er jest verlor, wieder auffus den lernen burch feine Bernunft, und als ein frener vernunftiger Beift babin guruck fommen, wovon er als Pflange und ale eine Rreatur des Inftinfts ausgegangen war; aus einem Paradies ber Unwiffen= beit und Rnechtichaft follte er fid, mare es auch nach Spaten Jabrtaufenden, ju einem Paradies ber Ertennt= nift und der Krenbeit binauf arbeiten, einem folchen namlich, wo er bem moraliichen Gefete in feiner Bruft cben so unwandelbar geborden wurde, als er anfangs bem Inftinfte gedient batte, als die Pflange und die Thiere diesem noch bienen. Was war also unvermeid=

lich? Das muffte geschehen, wenn er diesem weitge: ftedten Biel entgegen ruden follte? Gobald feine Bernunft ibre erften Rrafte nur gepruft hatte, verftieß ibn bie Natur aus ihren pflegenden Armen, ober richtiger gesagt, er selbst, bon einem Triebe gereigt, den er selbst noch nicht kannte, und unwiffend, was er in diesem Augenblicke Großes that, er felbft riß ab von dem leitenden Bande, und mit seiner noch schwachen Bernunft bon dem Inftinkte nur von ferne begleitet, marf er fich in bas wilde Spiel bes Lebens, machte er fich auf ben gefährlichen Weg zur moralischen Frenheit. Wenn wir also jene Stimme Gottes in Eden, die ihm den Baum ber Erfenntnig verbot, in eine Stimme feines Inftinf. tes verwandeln, der ihn von diefem Baume gurudzog, fo ist sein vermeintlicher Ungeborsam gegen jenes gott= liche Gebot nichts anders als - ein Abfall von seinem Inftinfte - alfo, erfte Meugerung feiner Gelbfthatig= feit, erftes Bageftuck feiner Bernunft, erfter Unfang feines moralischen Dasenns. Diefer Abfall bes Menschen vom Instinkte, ber bas moralische Uebel zwar in die Schöpfung brachte, aber nur um bas moralische Gute barin moglich zu machen, ift ohne Widerspruch bie glucklichste und großte Begebenheit in der Menschengeschichte; bon biesem Augenblick ber schreibt sich seine Frenheit, hier murde zu seiner Moralitat der erfte entfernte Grundstein geleget. Der Bolfelebrer bat gan; recht, wenn er biefe Begebenheit als einen Fall bes

ersten Meniden behandelt, und wo es sich thun lässt, nübliche moralische Lehren daraus zieht; aber der Phistosoph hat nicht weniger Necht, der menschlichen Natur im Großen zu diesem wichtigen Schritt zur Vollkommenheit Glück zu wünschen. Der erste hat Recht, es einen Fall zu wennen — denn der Mensch wurde aus einem unschuldigen Geschöpf ein schuldiges, aus einem vollkommenen Ibgling der Natur ein unvollkommenes moralisches Wesen, aus einem glücklichen Instrumente ein unglücklicher Künstler.

Der Philosoph bat Recht, es einen Riesenschritt der Menidibeit zu nennen, benn ber Menid murbe dadurch aus einem Eflaven des Naturtriches ein frenhandeln= bea Geschopf, aus einem Automat ein sittliches Wesen, und mir diesem Schritt trat er zuerst auf die Leiter, Die ihn nach Berlauf von vielen Jahrtaufenden gur Gelbft= herrschaft führen wird. Jest wurde der Weg langer, ben er zum Genuff nehmen muffte. Unfange burfte er nur die Sand ausstrecken, um die Befriedigung fogleich auf die Begierde folgen ju laffen; jett aber muffte er fcon Nachdenken, Aleif und Mibe gwiichen bie Begierbe und ihre Befriedigung einschalten. Der Friede mor aufgehoben gwiichen ibm und ben Thieren. Die Doth trieb fie jett gegen feine Pflanzungen, ja gegen ibn felkft an, und burch feine Bernunft muffte er fich Sicherbeit, und eine Ueberlegenheit ber Rrafte, Die ibm die Ratur verfagt hatte, funftlich über fie verschafs

fen: er musste Wassen ersinden, und seinen Schlaf burch feste Wohnungen vor diesem Feinde sicher stellen. Aber hier schon ersetzte ihm die Natur an Freuden des Geisstes, was sie ihm an Pflanzengenüssen genommen hatte. Das selbst gepflanzte Kraut überraschte ihn mit einer Schmackhaftigkeit, die er vorher nicht kennen gelernt hatte; der Schlaf beschlich ihn nach der ermüdenden Arbeit und unter selbstgebautem Dache süßer, als in der trägen Ruhe seines Paradieses. Im Kampse mit dem Tiger, der ihn ansiel, freute er sich seiner entdecksten Gliederkraft und List, und mit jeder überwundenen Gesahr konnte er sich selbst für das Geschenk seines Lesbens danken.

Tetzt war er für das Paradies schon zu ebel, und er kannte sich selbst nicht, wenn er im Drange der Noth und unter der Last der Sorgen sich in dasselbe zurück= wünschte. Ein innrer ungedultiger Trieb, der erwachte Trieb seiner Selbstthätigkeit, hätte ihn bald in seiner müßigen Glückseligkeit verfolgt, und ihm die Freuden verekelt, die er sich nicht selbst geschaffen hatte. Er würde das Paradies in eine Wildniß verwandelt, und dann die Wildniß zum Paradies gemacht haben. Aber glücklich für das Menschengeschlecht, wenn es keinen schlimmern Feind zu bekämpsen gehabt hätte, als die Trägbeit des Ackers, den Grimm wilder Thiere und eine stürmische Natur! — Die Noth drängte ihn. Leis denschaften wachten auf, und wassneten ihn bald gegen

seines Gleichen. Mit dem Menschen musste er um sein Dasenn kampfen, einen langen, lasterreichen, noch jetzt nicht geendigten Kampf, aber in diesem Kampfe allein konnte er seine Bernunft und Sittlichkeit aussbilden.

#### Sausliches Leben.

Die ersten Sohne, welche die Mutter der Mensschen gebahr, hatten vor ihren Eltern einen sehr wichtisgen Vortheil voraus: Sie wurden von Menichen erzozgen. Alle Fortschritte, welche die letztern durch sich selbst, und also weit langsamer, hatten thun mussen, kamen ihren Kindern zu gut, und wurden diesen schon in ihrem zärtesten Alter, spielend und mit der Herzlichskeit elterlicher Liebe übergeben. Mit dem ersten Sohn also, der vom Beibe geboren war, fängt das große Werkzeug an, wirksam zu werden — das Werkzeug, durch welches das ganze Menschengeschlecht seine Vilbung erhalten hat, und sortsahren wird, zu erhalten — nämlich die Tradition, oder die Ueberlieserung der Besgriffe.

Die mosaische Urkunde verläfft uns hier und übeks springt einen Zeitraum von funszehn und mehrern Jahsten, um und die beuden Brüder als ichon erwachsen aufzuführen. Aber diese Zwischenzeit ist für die Mensschengeschichte wichtig, und wenn die Urkunde uns versläfft, so muß die Bernunft die Lücke ergänzen.

Die Geburt eines Cohnes, feine Ernahrung, Mar-

tung und Erzichung vermehrten die Kenntniffe, Erfahrungen und Pflichten der erften Menschen mit einem wichtigen Zuwachs, den wir sorgfältig aufzeichnen muffen.

Von den Thieren lernte die erste Mutter ohne Zweisel ihre nothwendigste Mutterpslicht, so wie sie die Hulfsmittel ben der Geburt wahrscheinlich von der Noth gelernt hatte. Die Sorgfalt für Kinder machte sie auf unzählige kleine Bequemlichkeiten ausmerksam, die ihr bis jeht unbekannt gewesen; die Anzahl der Dinge, von denen sie Gebrauch machen lernte, vermehrte sich, und die Mutterliebe wurde sinnreich im Ersinden.

Bis jeht hatten bende nur ein gesellichaftliches Verhältniß, nur eine Gattung von Liebe erkannt, weil jedes in dem andern nur Einen Gegenstand vor sich hatte. Jest lernten sie mit einem neuen Gegenstand eine neue Gattung von Liebe, ein neues moralisches Verhältniß kennen — elterliche Liebe. Dieses neue Gefühl von Liebe war von reinerer Art, als das erste, es war ganz uneigennühig, da jenes erste bloß auf Vergnügen, auf wechselseitiges Bedürfniß des Umsgangs gegründet gewesen war.

Sie betraten also mit bieser neuen Erfahrung schon eine hohere Stufe ber Sittlichkeit - fie murden veredelt.

Aber die elterliche Liebe, in welcher fich bende fur ihr Rind vereinigten, bewirkte nun auch eine nicht ges ringe Berauderung in dem Berhaltniß, worin fie bis=

her zu einander selbst gestanden hatten. Die Sorge, die Freude, die zärtliche Theilnahme, worin sie sich für den gemeinschaftlichen Gegenstand ihrer Liebe begegneten, knüpfte unter ihnen selbst neue und schönere Bande an. Jedes entreeckte ben dieser Gelegenheit in dem ans dern neue sittli b schone Züge, und eine jede solcher Entsdeckungen erhöhte und verseinerte ihr Verhältnis. Der Mann liebte in dem Weibe die Mutter, die Mutter seines geliebten Sohns. Das Weib ehrte und liebte in dem Mann den Vater, den Ernährer ihres Kindes. Das bloß sinnliche Wohlgesallen an einander erhob sich zur Hochachtung, aus der eigennützigen Geschlechtseliebe erwuchs die sichen Erscheinung der ehlichen Liebe. 4

Bald wurden diese moralischen Ersahrungen mit neuen bereichert. Die Kinder wuchsen beran, und auch unter ihnen knupfte sich allmählig ein zürtliches Band an. Das Kind hielt sich am liebsten zum Kinde, weil sedes Geschöpf sich in seines Gleichen nur liebet. Un zarten unmerklichen Fäden erwuchs die Geschwister-Liebe. Eine neue Ersahrung für die ersten Eltern. Siehsehen nun ein Bild der Geselligkeit, des Wohlwolstens, zum erstenmal außer ihnen, sie erfannten ihre eigenen Gesühle, nur in einem jugendlichern Spiegel, wieder.

Bis jest hatten Bende, fo lange fie allein waren, nur in der Gegenwart und in der Bergangenheit gelebt,

aber nun sing die ferne Zukunft an, ihnen Freuden zu zeigen. So wie sie ihre Kinder neben sich aufwachsen sahen, und jeder Tag eine neue Fähigkeit in diesen entwickelte, thaten sich ihnen lachende Aussichten für die Zukunft auf, wenn diese Kinder nun einmal Männer und ihnen gleich werden würden — in ihren Herzen erwachte ein neues Gefühl, die Hoffnung. Welch ein unendliches Gebiet aber wird dem Menschen durch die Hoffnung geöffnet! Vorher hatten sie jedes Vergnüsgen nur einmal, nur in der Gegenwart genossen — in der Erwartung wurde jede künftige Freude mit zahlens loser Wiederholung voraus empfunden!

Mannichfaltigkeit kam auf einmal in diese erste Mensschengesellichaft! Jeder Begriff, den sie ihnen mitgetheilt hatten, hatte sich in jeder Seele anders gebildet, und überraschte sie jeht durch Neuheit. Jeht wurde der Umlauf der Gedanken lebendig, das moralische Gestühl in Uebung geseht, und durch Uebung entwickelt, die Sprache wurde schon reicher, mahlte schon bessimmter, und wagte sich schon an feinere Gesühle; neue Ersahrungen in der Natur um sie her, neue Answendung der schon bekannten. Jeht beschäftigte der Mensch ihre Ausmerksamkeit schon ganz. Jeht war keine Gesahr mehr vorhanden, daß sie zur Nachahmung der Thiere herabsinken würden!

Berfchiedenheit ber Lebensweife.

Der Fortichritt der Kultur außerte sich schon bey der ersten Generation. Adam baute den Acker; einen seiner Sohne sehen wir schon einen neuen Nahrungszweig, die Biehzucht, ergreisen. Das Menschengesschlecht scheidet sich also hier schon in zwen verschiedne Konditionen, in Feldbauer und Hirten.

Ben der Natur ging der erste Mensch in die Schule, und ihr hat er alle nutzliche Künste des Lebens abs
gelernt. Ben einer aufmerksamen Betrachtung konnte
ihm die Ordnung nicht lange verborgen bleiben, nach
welcher die Pflanzen sich wiedt erzeugen. Er sah die
Natur selbst säen und begießen, sein Nachahmungstrieb erwachte, und bald spornte ihn die Noth, der
Natur seinen Urm zu leiben, und ihrer freywilligen Ers
giebigkeit durch Kunst nachzuhelsen.

Man muß aber nicht glauben, daß der erste Unbau gleich Getreidebau gemesen, wozu ichon sehr große Zuruffungen nothig sind, und es ist dem Gang der Natur gemäß, stets von den einfachern zu dem zusammengesetztern fortzuschreiten. Wahrscheinlich war der Reis eines der ersten Gewächse, die der Mensch bauete; die Matur lud ihn dazu ein, denn der Reis wächst in Indien wild, und die ältesten Geschichtschreiber sprechen von dem Reisbau als einer der ältesten Urten des Feldbaues. Der Mensch bemerkte, daß ben einer anhaltenden Durre die Pflanzen ermatten, nach einem Regen aber fich schnell wieder erholten. Er bemerkte fers ner, daß da, wo ein übertretender Strom einen Schlamm zuruck gelaffen, die Fruchtbarkeit größer war. Er bes nutte diese benden Entdeckungen, er gab seinen Pflanz zungen einen funstlichen Regen, und brachte Schlamm auf seinen Acker, wenn kein Fluß in der Nahe war, der ihm solchen geben konnte. Er lernte begießen und dungen.

Schwerer Scheint ber Schritt zu fenn, ben er gum Gebrauch der Thiere machte, aber auch bier fing er, wie überall, ben dem Naturlichen und Unschuldigen zu= erft an; und er begnugte fich vielleicht viele Menschen= alter lang mit der Mild bes Thiers, ebe er Sand an deffen Leben legte. Ohne Zweifel war es die Mutter= mild, die ihn zu dem Versuche einlud, sich der Thiermild zu bedienen. Nicht sobald aber hatte er diese neue Nahrung kennen lernen, als er fich ihrer auf im= mer versicherte. Um diese Speise jederzeit bereit und im Borrath zu haben, durfte es nicht dem Bufall über= laffen werden, ob ihm dieser gerade, wenn er hungerte, ein solches Thier entgegen fuhren wollte. Er verfiel also barauf, eine gewiffe Anzahl folder Thiere immer um sich zu versammeln, er verschaffte sich eine Berde; biese muffte er aber unter benjenigen Thieren suchen, Die gesellig leben, und er muffte fie aus bem Stande wilder Frenheit in den Stand der Dienstbarkeit und friedlichen Rube versetzen, d. i. er muffte fie gabmen.

Ehe er sich aber an biejenigen wagte, die von wilderer Matur und ihm an naturlichen Waffen und Kräftenüberlegen waren, versuchte er es zuerst mit benjenigen, denen er selbst an Kraft überlegen war, und welche von Matur weniger Wildheit besaßen. Er hütete also früher Schafe, als er Schweine, Ochsen und Pferde hütete.

Sobald er seinen Thieren ihre Frenheit geraubt hatte, war er in die Nothwendigkeit gesetzt, sie selbst zu ernähren, und für sie zu sorgen. So wurde er alfo zum Hirten, und so lange die Gesellschaft noch klein war, konnte die Natur seiner kleinen Herde Nahrung im Ueberfluß darbieten. Er hatte keine andre Mühe, als die Weide aufzusuchen, und sie, menn sie abgeweis det war, mit einer andern zu vertauschen. Der reichste Neberstuß lohnte ihm für diese leichte Beschäftigung, und der Ertrag seiner Arbeit war keinem Wechsel, wesder der Jahrszeit noch der Witterung, unterworfen. Ein gleichsbrmiger Genuß war das Loos des Hirtensstandes, Frenheit und ein fröhlicher Müßiggang sein Charakter.

Ganz anders verhielt es sich mit dem Feldbauer. Sklavisch war dieser an den Boden, den er bepflanzt hatte, gebunden, und mit der Lebensart, die er erzgriff, hatte er jede Frenheit seines Aufenthalts aufgezgeben. Sorgfältig musste er sich nach der zärtlichen Natur des Gewächses richten, das er zog, und dem

Wachsthum desselben durch Kunst und Arbeit zu Husse kommen, wenn der andre seine Herde selbst für sich sorz gen ließ. Mangel an Werkzeugen machte ihm ansanglich jede Arbeit schwerer, und doch war er ihr mit zwey Handen kaum gewachsen. Wie mubiam musste seine Lebensart senn, ebe die Pflugschar sie ibm erleichterte, ebe er den gebändigten Stier zwang, die Arbeit mit ihm zu theilen.

Das Aufreißen bes Erdreiche, Aussaat und Baf= ferung, die Ernte felbft, wie viele Arbeiten erforderte biefes alles! und welche Urbeit erft nach der Ernte, bis Die Frucht seines Fleifies so weit gebracht mar, von ibm genoffen zu werben! Bie oft muffre er fich gegen wilde Thiere, die fie anfielen, fur feme Pflangungen webren, sie buten ober vergounen, oft vielleicht gar mit Befahr feines Lebene bafur fampfen! Und wie uns ficher war ibm baben noch immer die Frucht seines Flei= Bes, in die Gewalt der Witterung und der Jahregeit gegeben! Ein übertretender Strom, ein fallender Sa= gel war genug, fie ibm am Ziel noch zu rauben, und ihn bem barteften Mangel auszuschen. Spart alfo, un= gleich und zweifelhaft war das Loos des Udermanns gegen bas gemachliche rubige Loos bes Sirten, und feine Seele muffte in einem durch fo viele Arbeit gehar= teten Rorper verwildern.

Fiel es ihm nun ein, biefes harte Schickfal mit bem glucklichen Leben bes hirten zu vergleichen, fo

muffte ihm diese Ungleichheit auffallen, er muffte — nach seiner finnlichen Borftellungsart — jenen fur einen vorgezognen Gunftling bes himmels halten.

Der Neid erwachte in feinem Bufen; dieje unglude liche Leidenschaft muffte, ben ber erften Ungleichheit unter Menschen, erwachen. Mit Scheelsucht blickte er jett ben Segen bes Sirten an, ber ibm rubig gegen= uber im Schatten weidete, wenn ihn felbst die Sonnen= bise fach, und die Arbeit ibm den Schweiß aus der Stirn preffte. Die forglose Frohlichkeit des hirten that ihm webe. Er haffte ibn megen feines Glud's und verachtete ihn feines Mußiggangs wegen. Co bewahrte er einen ftillen Unwillen gegen ihn in feinem Bergen, ber ben bem nachsten Unlag in Gewaltthatigfeit ausbrechen muffte. Diefer Unlag aber fonnte nicht lange ausbleiben. Die Gerechtsame eines Jeden hatte ju biefer Beit noch feine bestimmten Grangen, und feine Gefetse waren noch vorhanden, die das Mein und Dein auseinander gesett batten. Jeder glaubte, noch einen gleichen Unspruch auf die gange Erde zu haben, benn Die Bertheilung in Eigenthum follte erft burch eintres tende Rollifionen berben geführt werben. Gefett nun, ber Birte hatte alle Gegenden umber mit seiner Berbe abgeweidet, und fublte doch auch feine Luft dazu, fich weit von der Familie in fernen Gegenden zu verlieren - was that er also? worauf muffte er naturlicherweise verfallen? Er trieb feine Berde in die Pflanzungen bes

Ackermanns, oder ließ es wenigstens geschehen, daß sie selbst diesen Weg nahm. hier war reicher Borrath für seine Schafe, und kein Gesetz war noch da, es ihm zu wehren. Alles, wornach er greifen konnte, war sein — so raisonnirte die kindische Menschheit.

Test also zum ersten Mal kam ber Mensch in Kollission mit dem Menschen; an die Stelle der wilden Thiezre, mit denen es der Ackermann bis jest zu thun ges habt hatte, trat nun der Mensch. Dieser erschien jest gegen ihn als ein feindseliges Raubtbier, das seine Pflanzungen verwüsten wollte. Kein Wunder, daß er ihn auf eben die Art empfing, wie er das Raubtbier empfangen hatte, dem der Menich jest nachahmte. Der Haß, den er schon lange Jahre in seiner Brust herzum getragen, wirkte mit, ihn zu erbittern; und ein mörz derischer Schlag mit der Keule rächte ihn auf einmal an dem langen Glück seines beneideten Nachbars.

So traurig endigte die erste Kollision der Men=

Aufgehobene Standesgleichheit.

Einige Worte ber Urfunde laffen uns schließen, daß die Polygamie in jenen fruhen Zeiten etwas seltenes, und also damals schon Herkommen gewesen sen, sich in Shen einzuschränken, und mit Einer Gattinn zu begnügen. Ordentliche Ehen aber scheinen schon eine gewisse Sittlichkeit und Berkeinerung anzuzeigen, die man in jenen fruhen Zeiten kaum erwarten sollte. Meis

stens gelangen die Menschen nur durch die Folgen der Unordnung zu Einführung der Ordnung, und Gesetz= losigkeit führt gewöhnlich erst zu Gesetzen.

Diese Einsührung ordentlicher Ehen scheint also nicht sowol auf Gesetzen, als auf dem Herkommen beruht zu haben. Der Mensch konnte nicht anders, als in der Ehe leben, und das Benspiel des ersten hatte für den zweyten schon einige Kraft des Gesches. Mit einem einzigen Paar hatte das Menschengeschlecht angefangen. Die Natur hatte also ihren Willen in diessem Benspiel gleichsam verkündigt.

Nimmt man also an, daß in den allerersten Zeiten das Verhältniß der Anzahl zwischen benden Geschlech= tern gleich gewesen sen, so ordnete schon die Natur, was der Mensch nicht geordnet hatte. Jeder nahm nur eine Gattinn, weil nur eine für ihn übrig war.

Wenn sich nun endlich in der Anzahl bender Geschlechter auch ein merkliches Misverhältnis zeigte, und Wahlen statt fanden, so war diese Ordnung durch Observanz einmal befestigt, und Niemand wagte es so leicht, die Weise der Bäter durch eine Neuerung zu verletzen.

Eben so, wie die Ordnung der Eben, richtete sich auch ein gewisses naturliches Regiment in der Gesellsschaft von selbst ein. Das vaterliche Anschn hatte die Natur gegrundet, weil sie das hulflose Kind von dem Bater abhängig machte, und es vom zarten Alter an

gewöhnte, seinen Willen zu ehren. Diese Empfindung muffte ber Sohn fein ganges Leben hindurch benbehal= ten. Wurde er nun auch felbft Bater, fo fonnte fein Sohn benjenigen nicht ohne Ehrfurcht anseben, bem er bon seinem Bater fo ehrerbietig begegnet fab, und ftill= fdweigend muffte er bem Bater feines Baters ein bo= beres Unfebn zugefichen. Diefes Unfehn bes Stamm= berrn muffte fich in gleichem Grade mit jeder Bermeh= rung ber Familie, und mit jeder bobern Stufe feines Altere vermehren, und die großere Erfahrenheit, Die Frucht eines fo langen Lebens, muffre ihm ohnehin über Jeden, ber junger war, eine naturliche Leberlegenheit geben. In jeder firittigen Sache war ber Stammberr also die lette Infrang, und burch die lange Beobachtung biefes Gebrauches grundete fich endlich eine naturliche fanfte Dbergewalt, Die Patriarden = Regierung, welche aber die allgemeine Gleichheit darum nicht aufhob, fon= bern vielmehr befestigte.

Aber diese Gleichheit konnte nicht immer Bestand haben. Einige waren weniger arbeitsam, einige wenisger von dem Gluck und ihrem Erdreich begünstigt, einige schwächlicher geboren als die andern, es gab also Starke und Schwache, Herzlose und Berzagte, Wohlshabende und Arme muste bitten, der Bohlhabende konnte geben und versagen. Die Abhängigkeit der Menschen von Menschen sing an.

Die Natur der Dinge hatte es einführen muffen, Schillers fammit. Werte. VII.

daß das hohe Alter von der Arbeit befreyte, und der Jüngling für den Greis, der Sohn für den grauen Vater die Geschäfte übernahm. Bald wurde diese Pflicht der Natur von der Kunst nachgeahmt. Manzchem musste der Wunsch aufsteigen, die bequeme Ruhe des Greisen mit den Genüssen des Jünglings zu verbinzen, und sich künstig Jemand zu verschaffen, der für ihn die Dienste eines Sohnes übernähme. Sein Auge siel auf den Armen oder Schwächern, der seinen Schutz aufsorderte, oder seinen Ueberssuß in Anspruch nahm. Der Arme und Schwache bedurfte seines Benstandes, er hingegen brauchte den Fleiß des Armen. Das eine also wurde die Vedingung des andern. Der Arme und Schwache diente und empfing, der Starke und Reiche gab und ging müßig.

Der erste Unterschied ber Stånde. Der Neiche wurde reicher durch des Armen Fleiß; seinen Reichthum zu vermehren, vermehrte er also die Zahl seiner Knechte; Biele also sah er um sich, die minder glücklich als er waren, Viele hingen von ihm ab. Der Neiche fühlte sich und wurde stolz. Er sing an, die Wertzeuge seines Glückes mit Wertzeugen seines Willens zu verwechteln. Die Arbeit Vieler kam ihm, dem Einzigen, zu gut; also schloß er, diese Vielen sehen des Einzigen wegen da — Er hatte nur einen kleinen Schritt zum Despoten.

Der Gohn bes Reichen fing an, fich beffer zu bun=

ken, als die Sohne von seines Baters Anechten. Der Himmel hatte ihn mehr begünstigt als diese; er war dem himmel also lieber. Er nannte sich Sohn des himmels, wie wir Gunstlinge des Glucks Sohne des Glucks nennen. Gegen ihn, den Sohn des himmels, war der Anecht nur ein Menschensohn. Daher in der Genesis der Unterschied zwischen hindern Glohims und Kindern der Menschen.

Das Glud führte den Reichen zum Mußiggang, ber Mußiggang führte ihn zur Luffernheit und endlich zum Laster. Sein Leben auszuinklen, muste er die Zahl seiner Genusse vermehren; ichon reichte bas gezwöhnliche Maß der Natur nicht mehr hin. den Schwelger zu befriedigen, der in seiner trägen Ruhe auf Erzgehungen sann.

Er muste Alles besser und Alles in reicherm Maße haben, als der Knecht. Der Knecht begnägte sich noch mit einer Gattinn. Er erlaubte sich mehrere Weiber. Immerwährender Genuß stumpst aber ab, und ermüsdet. Er muste darauf denken, ihn durch fünstliche Reize zu erheben. Ein neuer Schrit. Er nahm nicht mehr vorlieb mit dem, was den sünnlichen Trieb nur befriedigte; er wollte in einen Genuß mehrere und seizner Freuden gelegt haben. Erlaubte Vergnügungen sättigten ihn nicht mehr; seine Begierde verfiel nun auf heimliche. Das Weib allein reizte ihn nicht mehr. Er verlangte jest schon Schönheit von ihr.

Unter ben Tochtern seiner Knechte entbeckte er schöne Weiber. Sein Gluck hatte ihn stolz gemacht; Stolz und Sicherheit machten ihn tropig. Er überrezbete sich leicht, daß Alles sein sen, was seinen Knecht ten gehöre. Weil ihm Alles hinging, so erlaubte er sich Alles. Die Tochter seines Knechts war ihm zur Gatztinn zu niedrig; aber zur Befriedigung seiner Lüste war sie doch zu gebrauchen. Ein neuer wichtiger Schritt der Verfeinerung zur Verschlimmerung.

Sobald aber nun das Benspiel einmal gegeben war, so musste die Sittenverderbnist bald allgemein werden. Je weniger Zwangsgesetze sie nämlich vorsfand, die ihr hätten Einhalt thun konnen, je näher die Gesellschaft, in welcher diese Sittenlosigkeit aufkam, noch dem Stande der Unschuld war, desto reißender musste sie sich verbreiten.

Das Necht des Starkern kam auf, Macht berechtigte zur Unterdrückung, und zum ersten Male zeigen sich Tyrannen.

Die Urkunde gibt sie als Sohne der Freude an, als die unachten Kinder, die in gesehwidriger Bermisschung erzeugt wurden. Kann man dieses für buchstäbslich wahr halten, so liegt eine große Feinheit in diesem Zug, die man meines Wissens noch nicht auseinander gesetzt hat. Diese Bastart Sohne erbten den Stolz des Baters, aber nicht seine Süter. Bielleicht liebte sie der Vater, und zog sie ben seinen Lebzeiten vor, aber

von seinen rechtmäßigen Erben wurden sie ausgeschlossen und vertrieben, so bald er todt war. Hinausgestossen aus einer Familie, der sie durch einen unrechten Weg aufgedrungen worden, sahen sie sich verlaffen und einsam in der weiten Weit, sie gehörten Niemand an, und nichts gehörte ihnen; damals aber war keine andre Cebensweise in der Welt, als man musste entweder Herr, oder eines Herrn Knecht seyn.

Ohne das erste zu senn, dunkten sie sich zu dem letzern zu stolz; auch waren sie zu begnem erzogen, um dienen zu lernen. Was sollten sie also thun? Der Dunkel auf ihre Geburt und sesse Glieder war alles, was ihnen geblieben war; nur die Erinnerung an ehmaligen Wohlstand, und ein Herz, das auf die Gesellsschaft erbittert war, begleitete sie ins Elend. Der Hunger machte sie zu Kändern, und Käuberglück zu Abenteurern, endlich gar zu Helden.

Bald wurden sie dem friedlichen Feldbauer, dem wehrlosen Hirten fürchterlich, und erpressten von ihm, was sie wollten. Ihr Glück und ihre Siegesthaten machten sie weit umber berüchtigt, und der bequeme Nebersluß dieser neuen Lebensweise mochte wohl Mehrere zu ihrer Bande schlagen. So wurden sie gewaltig, wie die Schrift sagt, und berühmte Leute.

Diese überhandnehmende Unordnung in der erften Gesellschaft murbe fich endlich mahrscheinlich mit Ordnung geendigt, und die einmal aufgehobene Gleichheit unter ben Menschen von dem patriarchalischen Regiment zu Monarchien gesührt haben — Einer dieser Abenteurer, mächtiger und kühner als die andern, wurde sich
zu ihrem Herrn ausaeworsen, eine seste Stadt gebaut,
und den ersten Staat gegründet haben — aber diese Erscheinung kam dem Wesen, das das Schicksal der Welt
lenkt, noch zu srühe, und eine fürchterliche Naturbegebenheit bemmte plötzlich alle Schritte, welche das Menschengeschlecht zu seiner Verseinerung zu thun im Vegriffe war.

### Der erfte Ronig.

Mfien, burch die Ueberschwemmung von seinen menichlichen Bewohnern verlaffen, muffte bald wilden Thieren jum Raub werden, die fich auf einem fo frucht= barn Erdreich, als auf die Ueberschwemmung folgte, fcnell und in großer Angahl vermehrten, und ihre Berr= schaft da ausbreiteten, wo der Manich zu schwach mar, ihr Einhalt zu thun. Beber Strich Landes alfo, ben bas neue Menschengeschlecht bebauete, muffte den milben Thieren erft abgerungen, und mit Lift und Gewalt ferner gegen fie vertheidigt werden. Unfer Europa ift jest bon biefen wilben Bewohnern gereinigt, und faum fonnen wir und einen Begriff von dem Elend machen, bas jene Zeiten gebruckt bat; aber wie furchterlich bleje Plage gewesen senn muffe, laffen und, auffer mehrern Stellen der Schrift, die Gewohnheiten der alteften Bolfer und besonders ber Griechen fchließen, Die ben Bezwingern wilder Thiere Unfterblichkeit und die Gotters wurde zuerkannt haben.

So wurde ber Thebaner Debipus Ronia, weil er die verheerende Sphine ausgerottet; jo erwarben fich Perfeus, Berkules, Thefeus und viele Andre ihren Nachruhm und ihre Apotheofe. Wer alfo an Bertils gung biefer allgemeinen Reinte arbeitete, mar ber groffte Boglthater der Menichen, und um ginchlich darin gu jenn, muffte er auch wirklich feltene Gaben in fich ber= einigen. Die Jagd gegen diese Thiere mar, ehe ber Rricg unter Menfchen felbft gu wuthen begann, bas ei= gentliche Werk ber helben. Wahrscheinlich murbe biefe Jagd in großen haufen angestellt, die immer ber Tay= ferfte auführte, berjenige namlich, bem fein Muth und fein Berftand eine naturliche Ueberlegenheit über bie Andern verschafften. Dieser gab dann zu den wichtig= fien diefer Rriegesthaten feinen Ramen, und diefer Das me lud viele Sunderte ein, fich ju feinem Gefolge gu fchlagen, um unter ihm Thaten ber Tapferfeit guthun. Beil diese Jagden nach gewiffen planmäßigen Difpofis tionen vorgenommen werden mufften, bie ber Anfuh= rer entwarf und birigirte, fo fette er fich badurch ftill= ichweigend in den Befit, ben übrigen ihre Rollen gugu= theilen, und feinen Willen zu bem ihrigen zu machen. Man wurde unvermerkt gewohnt, ihm Folge zu leiften, und fich feinen beffern Ginfichten zu unterwerfen. Satte er fich burch Thaten perfonlicher Tapferfeit, burch Rubn=

heit der Seele und Starke des Arms hervorgethan, so wirften Furcht und Bewunderung zu seinem Borztheil, daß man sich zuletzt blindlings seiner Führung unterwarf. Entstanden nun Zwistigkeiten unter seinen Jagdgenossen, die unter einem so zahlreichen roben Jägerschwarm nicht lange ausbleiben konnten, so war Er, den Alle fürchteten und ehrten, der natürlichste Richter des Streits, und die Ehrsurcht und Furcht vor seiner persönlichen Tapferkeit war genug, seinen Aussprüchen Kraft zu geben. So wurde aus einem Ansführer der Jagden schon ein Beschlähaber und Kichter.

Burde der Ranb nun getheilt, so muste billis gerweise die größre Portion ihm, dem Ansührer, zusfallen, und da er solche für sich selbst nicht verbrauchste, so hatte er etwas, womit er sich andre verbinzden, und sich also Anhänger und Freunde erwerben konnte. Bald sammelte sich eine Anzahl der Tapfersten, die er immer durch neue Boblthaten zu versmehren suchte, um seine Person, und unvermerkt hatte er sich eine Art von Leibwache, eine Schar von Mameluken, daraus gebildet, die seine Anmaßungen mit wildem Eiser unterstützte, und Jeden, der sich ihm widerseigen mochte, durch ihre Anzahl in Schreschen seize.

Da seine Jagben allen Gutsbesitzern und hirten, beren Granzen er baburch von verwüstenden Feinden reinigte, nutglich wurden, so mochte ihm anfänglich

ein frenwilliges Geichent in Fruchten bes Felbes und ber Berde fur biese nutgliche Muhe gereicht worden fenn, bas er fich in der Folge als einen verdienten Tribut fortsetzen ließ, und endlich als eine Schuld und als eine pflichtmäßige Abgabe erpreffte. Auch Diese Erwerbungen vertheilte er unter die Tuchtigften seines haufens, und vergrößerte badurch immermehr Die Bahl feiner Kreaturen. Weil ihn feine Jagben of= ters burch Klur und Kelder fuhrten, die ben biefen Durchzugen Schaben litten, fo fanden es viele Gutss befiger fur gut, diese Laft durch ein frenwilliges Ge= schenk abzukaufen, welches er gleichfalls nachher von allen Andern, benen er hatte ichaden tonnen, einforderte. Durch folde und abnliche Mittel vermehrte er feinen Reichthum, und burch biefen - feinen Un= bang, ber endlich zu einer fleinen Armee anwuchs, Die um fo furchterlicher war, weil fie fich im Rampf mit dem Lowen und Tiger ju jeder Gefahr und Arbeit abgehartet batte, und burch ihr raubes Sands werk verwilbert war. Der Schrecken ging jest bor feinem Namen ber, und Niemand durfte es mehr magen, ihm eine Bitte zu verweigern. Rielen zwischen Einem aus feiner Begleitung und einem Fremben Streitigkeiten vor, fo appellirte ber Jager naturlichermeife an feinen Unführer und Beschützer, und so lernte dies fer seine Gerichtsbarkeit auch über Dinge, Die seine Jago nichts angingen, verbreiten. Nun fehlte ibm

zum Könige nichts mehr, als eine fenerliche Aners kennung, und konnte man ihm diese wehl an der Spithe seiner gewaffneten und gebietrischen Scharen verzfagen? Er war der Tüchtigste zu herrschen, weil er der Mächtigste war, seine Befehle durchzusetzen. Er war der allgemeine Wohlthater Aller, weil man ihm Ruhe und Sicherheit vor dem gemeinschaftlichen Feind verdankte. Er war schon im Besitz der Gewalt, weil ihm die Mächtigsten zu Gebote standen.

Auf eine ahnliche Art wurden die Borfahren des Marich, des Attila, des Meroveus, Könige ihrer Bolfer. Eben so ists mit den griechischen Königen, die und Homer in der Fliad auffahrt. Alle waren zuerst Anfährer eines friegrischen Haufens, Ueberwinzder von Ungeheuern, Wohlthäter ihrer Nation. Aus friegrischen Anfährern wurden sie allmählig Schiedszmänner und Nichter; mit dem gemachten Raube erzfauften sie sich einen Anhang, der sie mächtig und fürchterlich machte. Durch Gewalt endlich stiegen sie auf den Thron.

Man führt das Benspiel des Dejoces in Medien an, dem das Bolf die königliche Würde frenwillig übertrug, nachdem er sich demselben als Richter nühlich gemacht hatte. Aber man that Unrecht, dieses Benspiel auf die Entstehung des ersten Konigs anzuwenden. Als die Meder den Dejoces zu ihrem Könige machten, waren sie schon ein Bolf, schon eine formirte politische Gesellichaft; in dem vorliegenden Falle hingegen sollte durch den ersten Konig die erste politische Gesellschaft entstehen. Die Meder hatten das drückende Joch der affreischen Monarchen getragen; der König, von dem jetzt die Rede
ist, war der erste in der Welt, und das Volk, das
sich ihm unterwarf, eine Gesellschaft frengeborner Menschen, die noch keine Gewalt über sich gesehn hatten.
Eine schon ehmals geduldete Gewalt lässt sich sehr gut
auf diesem ruhigen Weg wieder herstellen, aber
auf diesem ruhigen Weg lässt sich eine ganz neue und
unbekannte nicht einsetzen.

Es scheint also bem Gang der Dinge gemäßer, daß der erste König ein Usurpator war, den nicht ein freywilliger einstimmiger Ruf der Nation (denn damals war noch keine Nation) sondern Gewalt und Glück, und eine schlagfertige Miliz auf den Thren setzten.

## Die Sendung Moses. \*)

Die Gründung des judischen Staats durch Moses ist eine der denkwürdigsten Begebenheiten, welche die Geschichte ausbewahrt hat, wichtig durch die Stärke des Verstandes, wodurch sie ins Werk gerichtet worden, wichtiger noch durch ihre Folgen auf die Welt, die noch bis auf diesen Augenblick fortdauern. Zwen Religionen, welche den größten Theil der bewohnten Erde beherrsschen, das Christenthum und der Islamismus, stügen sich bende auf die Religion der Hebräer, und ohne diese würde es niemals weder ein Christenthum noch einen Koran gegeben haben.

Ja, in einem gewissen Sinne ift es unwiderleglich wahr, daß wir der mosaischen Religion einen großen Theil der Aufklarung danken, deren wir uns heutiges Tags erfreuen. Denn durch sie wurde eine kosibare Wahrheit, welche die sich selbst überlassene Vernunft erst nach einer langsamen Entwicklung wurde gesunden

<sup>\*)</sup> Anmert, bes heranggebers. Im ioten heft ber Thalie murbe diefer Auffat zuerft gedruckt.

baben, die Lehre von dem einigen Gott, vorläufig uns ter bem Bolke verbreitet, und als ein Gegenstand bes blinden Glaubens fo lange unter demfelben erhalten, bis fie endlich in ben hellern Ropfen gu einem Bernunfts begriff reifen konnte. Dadurch wurden einem großen Theil des Menschengeschlechtes alle die traurigen Irrs wege erspart, worauf ber Glaube an Bielgotteren zus lett fubren muß, und die hebraifche Berfaffung erhielt ben ausschließenden Borgug, daß die Religion ber Beis fen mit ber Bolfereligion nicht in direftem Biderfpruche ftand, wie es boch ben ben aufgeklarten Seiben ber Fall war. Aus diefem Standpunkte betrachtet, muß und die Ration ber Sebraer als ein wichtiges universal= historisches Bolf erscheinen, und alles Bose, welches man diefem Bolke nachzusagen gewohnt ift, alle Bemuhungen wigiger Ropfe, es zu verkleinern, merben uns nicht hindern, gerecht gegen daffelbe gu fenn. Die Unwardigfeit und Berworfenheit ber Nation fann bas erhabene Berdienft ihres Gesetgebers nicht vertilgen, und eben jo wenig ben großen Ginflug vernichten, ben diese Nation mit Recht in der Weltgeschichte behauptet. Als ein unreines und gemeines Gefaß, worin aber etwas febr Roftbares aufbemahret worden, muffen wir fie ichaten; wir muffen in ihr ben Ranal verehren, ben, fo unrein er auch war, die Borficht ermählte, uns bas edelfte aller Guter, die Bahrheit, guzuführen; ben fie aber auch zerbrach, sobald er geleiftet hatte, mas er

follte. Auf biefe Art werden wir gleich weit entfernt fenn, dem hebraischen Bolk einen Werth aufzudringen, den es nie gehabt hat, und ihm ein Verdienst zu rau= ben, das ihm nicht streitig gemacht werden kann.

Die hebraer famen, wie befannt ift, als eine ein= gige Momaden = Familie, die nicht uber 70 Seelen be= griff, nach Egnpten, und wurden erft in Egypten gum Während eines Zeitraums von ungefähr 400 Bolf. Sabren, die fie in diejem Lande gubrachten, vermehr= ten fie fich bennabe bis zu 2 Millionen, unter welchen 600,000 ftreitbare Manner gezählt wurden, als fie aus biesem Konigreich zogen. Bahrend Dieses langen Auf= enthalts lebren fie abgesondert von den Egyptern, abs gesondert sowol durch den eigenen Wohnplat, den fie einnahmen, als auch burch ihren nomabiden Stand, ber fie allen Gingebornen des Landes jum Abicheu machte, und von allem Untheil an den burgerlichen Rechten der Egnpter ausschloß. Sie regierten fich nach nomabischer Urt fort, ber hausbater die Familie, ber Stammfürst die Stamme, und machten auf bieje Urt einen Staat im Staate aus, ber endlich burch feine un= gebeure Bermebrung die Beiorgniß der Ronige erwecte.

Eine folche abgesonderte Menschenmenge im Sers zen bes Reichs, durch ihre nomadische Lebensart mus big, die unter fich sehr genau zusammenhielt, mit dem Staat aber gar fein Interesse gemein batte, konnte ben einem feindlichen Einfall gesährlich werden, und leicht

in Berjudhung gerathen, Die Gehmache bes Staats, beren muffige Buschauerinn fie mar zu benuten. Die Staatsflugheit rieth alfo, fie icharf zu bewachen, gu beschäftigen, und auf Berminderung ihrer Ungahl gu benfen. Man brudte fie also mit schwerer Arbeit, und wie man auf diesem Wege gelernt hatte, fie dem Staat fogar nublich zu maden, fo vereinigte fich nun auch ber Eigennut mit der Politit, um ihre Laften zu bernieb. ren. Ummenschlich zwang man fie zu offentlichem Frogn= bienft, und ftellte besondre Bogte an, fie angutreiben, und zu miffandeln. Dieje barbarifche Begandlung binderte aber nicht, daß fie fich nicht immer farter aus= breiteten. Eine gefunde Politik wurde also naturlich barauf geführt baben, fie unter ben ubrigen Ginwoh= nern zu vertheilen und ihnen gleiche Rechte mit Diefen ju geben; aber dies erlaubte der allgemeine Abichen nicht, den die Egypter gegen fie begten. Diefer 215= scheu wurde noch durch die Folgen vermehrt, die er nothwendig haben muffte. Als der Ronig ber Egypter ber Familie Jakobs die Proving Gofen (an der Offfeite des untern Nils) zum Wohnplatz einraumte, batte er schwerlich auf eine Nachkommenschaft von 2 Millionen gerechnet, die darin Plat haben follte; die Provinz war also mahrscheinlich nicht von besonderm Umfang, und bas Gefchent war immer ichon großmuthig genug, wenn auch nur auf ben bundertsten Theil dieser Rach= kommenschaft daben Ruckficht genommen worden. Da

fich nun ber Bohuplat ber Sibraer nicht in gleichem Berhaltniß mit ihrer Bevolkerung erweiterte, fo muff= ten fie mit jeder Generation immer enger und enger wohnen, bis fie fich zulett, auf eine ber Gesundheit bochft nachtheilige Urt, in bem engften Raume gufams mendrangten. Was war naturlicher, als daß fich nun eben die Kolgen einstellten, welche in einem folden Kall unausbleiblich find? - bie bochfte Unreinlichfeit und anstedende Seuchen. hier also wurde schon der erfte Grund zu dem Uebel gelegt, welches biefer Nation bis auf die heutigen Zeiten eigen geblieben ift; aber bamals muffte es in einem furchterlichen Grabe muthen. Die idrecklichfte Plage biefes himmelftriche, ber Ausfat, rif unter ihnen ein, und erbte fich burch viele Generas tionen hinunter. Die Quellen des Lebens und ber Beu= aung wurden langfam durch ihn vergiftet, und aus eis nem zufälligen Uebel entstand endlich eine erbliche Stammstonftitution. Wie allgemein Diefes Uebel gemejen, erhellt ichon aus der Menge der Borkebrungen, bie ber Gesetgeber bagegen gemacht hat; und bas eins ftimmige Zeugniß ber Profanftribenten, bes Egnptiers Manetho, des Diodor von Sicilien, des Tacitus, bes Lusimachus, Strabo und vieler Andern, welche von ber judischen Nation fast gar nichts, als bieje Bolfsfrant. beit des Aussatzes, fennen, beweist, wie allgemein und wie tief ber Eindruck bavon ben ben Egyptern gewes fen fen.

Dieser Aussatz also, eine natürliche Folge ihrer ens gen Wohnung, ihrer schlechten und kärglichen Nahsrung, und der Mißhandlung, die man gegen sie aussübte, wurde wieder zu einer neuen Ursache derselben. Die man ansangs als Hirten verachtete, und als Fremdlinge mied, wurden jeht als Verpestete gestohen, und verabscheut. Zu der Furcht und dem Widerwillen also, welche man in Egypten von jeher gegen sie geshegt, gesellte sich noch Ekel und eine tiefe zurückstößende Verachtung. Gegen Menschen, die der Jorn der Götzter auf eine so schreckliche Art ausgezeichnet, hielt man sich Alles für erlaubt, und man trug kein Vedenken, ihnen die heiligsten Menschenrechte zu entziehen.

Kein Wunder, daß die Barbaren gegen fie in eben dem Grade stieg, als die Folgen dieser barbarischen Behandlung sichtbarer wurden, und daß man sie immer harter für das Elend strafte, welches man ihnen doch selbst zugezogen hatte.

Die schlechte Politik der Egypter wusste den Fehler, den sie gemacht hatte, nicht anders als durch einen
neuen und gröbern Fehler zu verbessern. Da es ihr,
alles Drucks ungeachtet, nicht gelang, die Quellen der Bevölkerung zu verstopfen, so versiel sie auf einen eben
so ummenschlichen als elenden Ausweg, die neugeborneu Sohne sogleich durch die Hebammen erwürgen zu
lassen. Aber Dank der bessern Natur des Menschen!
Despoten sind nicht immer gut befolgt, wenn sie Abscheulichkeiten gebieten. Die Hebammen in Egupten wufften dieses unnatürliche Gebot zu verhöhnen, und die Regierung konnte ihre gewaltsatigen Maßregeln nicht anders als durch gewaltsame Mittel durchsehen. Bestellte Mörder durchstreiften auf königlichen Beschl die Wohnung der Hebraer, und ermordeten in der Wiesge Alles, was mannlich war. Auf diesem Wege frenzlich mustte die egyptische Regierung doch zulest ihren Zweck durchsehen, und wenn kein Retter sich ins Mitztel schlug, die Nation der Juden in wenigen Generatiosnen ganzlich vertilgt sehen.

Bober follte aber nun ben Sebraern biefer Retter fommen? Schwerlich aus ber Mitte ber Egnpter felbft, benn wie follte fich einer bon biefen fur eine Ration ver= wenden, die ihm fremd war, deren Sprache er nicht einmal verstand, und fich gewiß nicht die Dube nabm, zu erlernen, die ibm eines beffern Schickfals eben fo unfabig als unwurdig icheinen muffte. Mus ihrer eignen Mitte aber noch viel weniger, benn mas hat bie Unmenschlichkeit der Egypter im Berlauf einiger Jahrs bunderte aus dem Bolf der hebraer endlich gemacht? Das robeste, bas bosartigfte, bas verworfenfte Bolf ber Erde, durch eine 300 jabrige Bernachlaffigung ver= wildert, durch einen so langen fnechtischen Druck ver= jagt gemacht und erbittert, durch eine erblich auf ibm haftende Infamie vor fich felbit erniedrigt, entnervt und gelabmt zu allen beroijden Entichluffen, burd eine fo lange anhaltende Dummheit endlich fast bis zum Thier herunter gestoßen. Wie sollte aus einer so verwahrloßeten Menschenrasse ein frever Mann, ein erleuchteter Kopf, ein Held oder ein Staatsmann hervorgeben? Wo sollte sich ein Mann unter ihnen sinden, der einem so tief verachteten Stlavenpobel Ansehen, einem so lang gedrückten Bolke Gefühl seiner selbst, einem so unwisenden roben Hirtenhausen Ueberlegenbeit über seine verseinerten Unterdrücker verschaffte? Unter den damaligen Hebräern konnte eben so wenig, als unter der versworsenen Kaste der Parias unter den Hindu, ein kühener und heldenmütbiger Geist entstehen.

Hier muß uns die große Hand der Borsicht, die den verworrensten Knoten durch die einfachsten Mittel lost, zur Bewunderung hinreißen — aber nicht derjes nigen Borsicht, welche sich auf dem gewaltsamen Wege der Bunder in die Dekonomie der Natur einmengt, sonz dern derjenigen, welche der Natur selbst eine solche Dezkonomie vorgeschrieben hat, außerordentliche Dinge auf dem ruhigsten Wege zu bewirken. Einem gebornen Egypter sehlte es an der nothigen Aussorderung, an dem Nationalinteresse für die Hebräer, um sich zu ihrem Erretter auszuwersen. Einem bloßen Hebräer musste es an Kraft und Geist zu dieser Unternehmung gebrechen. Was für einen Ausweg erwählte also das Schicksal? Es nahm einen Hebräer, entriß ihn aber frühzeitig seiznem rohen Bolk und verschafte ihm den Genuß egyptis

scher Weisheit; und so wurde ein hebraer, eanrtisch ers zogen, bas Werkzeug, wodurch diese Nation aus der Knechtschaft entkam.

Gine bebraifche Mutter aus bem levitischen Stams me batte ihren neugebornen Gobn bren Monate lang por ben Mordern verborgen, die aller mannlichen Leis besfrucht unter ihrem Bolfe nachstellten; endlich gab fie die hoffnung auf, ibm langer eine Frenstatt ben fich ju gewähren. Die Roth gab ihr eine Lift ein, wodurch fie ibn vielleicht zu erhalten hoffte. Gie legte ihren Sangling in eine kleine Riffe von Papprus, welche fie burch Dech gegen das Eindringen des Baffers verwahrt hatte, und martete die Zeit ab, wo die Tochter bes Pharao gewohnlich zu baben pflegte. Rurg vorber muffte die Schwester bes Rindes die Rifte, worin es war, in das Schilf legen, an welchem die Ronigstoche ter borben fam, und mo es diefer alfo in die Augen fal= Ien muffre. Gie felbft aber blieb in ber Mabe, um bas fernere Schickfal bes Kindes abzumarten. Die Tochs ter des Pharao murde es bald gewahr, und da der Anabe ibr gefiel, fo beichloff fie, ibn gu retten. Geine Schwester magte es nun, sich zu nabern, und erhot fich, ibm eine bebraiiche Umme zu bringen, welches ibr von der Pringeisinn bewilligt wird. 3um zwentenmal erbolt alfo bie Mutter ibren Cobn, und nun barf fie ibn ohne Gefahr und beffentlich ergieb n. Go erlernte :r benn die Sprache feiner Nation, und wurde befannt

mit ihren Sitten, wehrend baf feine Mutter mahricheinlich nicht verfaumte, ein recht rubrendes Bild bes alls gemeinen Elende in feine garte Scele zu pflangen. 2118 er Die Sahre erreicht batte, wo er ber mutterlichen Offe= ge nicht mehr bedurfte, und mo es nothig murde, ibn bem allgemeinen Schicksal seines Bolks zu entziehen. brachte ibn feine Mutter ber Konigstochter wieder, und überließ ihr nun bas fernere Schickfal bes Rnas ben. Die Tochter des Pharao adoptirte ibn, und gab ibm ben Ramen Mofes, weil er aus bem Baffer ges rettet worden. Co murbe er benn aus einem Oflaven: finde und einem Schlachtopfer des Todes der Sohn einer Konigstochter, und als folder aller Bortheile theilhaftig, welche die Kinder ber Konige genoffen. Die Priefter, zu beren Orden er in dem Augenblick ges horte, als er ber koniglichen Familie einverleibt murde, übernahmen jest feine Erziehung und unterrichteten ibn in aller egnptischen Weisheit, die bas ausschließende Eigenthum ibres Standes war. Ja, es ift mabrichein. lich, daß fie ibm keines ihrer Geheimniffe vorenthalten haben, da eine Stelle des egnptischen Geschichtschreis bers Manetho, worin er ben Mofes zu einem Apostaten der egyptischen Religion und einem aus Se= liopolis entflohenen Priefter macht, uns bermuthen lafft, daß er zum priefterlichen Stande bestimmt ge= mesen.

Um also zu bestimmen, mas Moses in bieser

Schule empfangen haben fonnte, und welchen Untheil die Erziehung, die er unter den egnptischen Prieftern empfing, an feiner nachberigen Gefengebung gehabt hat, muffen wir uns in eine nabere Untersuchung bicfes Institute einlaffen, und über bas, mas barin gelehrt und getrieben murde, das Bengnig alter Schriftsteller boren. Schon der Aposte! Stephanus lafft ihn in aller Beisbeit der Capptier unterrichtet fenn. Der Ges fdichtidreiber Philo fagt, Mofes fen von den egnp. tischen Drieftern in der Philosophie der Symbole und Dieroglophen, wie auch in ben Geheimniffen ber beili= gen Thiere eingeweiht worden. Eben biefes Beugniff bestätigen Mehrere, und wenn man erst einen Blick auf bas, was man egyptische Mufterien nannte, geworfen hat, fo wird fich zwischen diefen Mufterien, und bem, mas Moses nachher gethan und verordnet hat, eine merkwurdige Mehnlichkeit ergeben.

Die Gottesverehrung der altesten Bolker ging, wie bekannt ist, sehr bald in Bielgotteren und Aberglauben über, und selbst ben denjenigen Geschlechtern, die uns die Schrift als Verehrer des wahren Gottes nennt, waren die Josen vom höchsten Wesen weder rein noch edel, und auf nichts weniger als eine helle vernünstige Einssicht gegründer. Sobald aber durch bessere Einrichtung der bürgerlichen Gesellschaft und durch Gründung eines ordentlichen Staats die Stände getrennt, und die Sorsge für göttliche Dinge das Eigenthum eines besondern

Standes geworben, fobald ber menschliche Geift burch Befrenung bon allen zerftreuenden Gorgen Mufe em= pfing, fich gang allein ber Betrachtung feiner felbst und ber Natur hinzugeben, fobald endlich auch bellere Blis de in die phyfifche Dekonomie der natur gethan morben, muffte die Bernunft endlich über jene groben grr= thumer fiegen, und die Borftellung bon dem bochften Wesen muffre sich veredeln. Die Idee von einem all= gemeinen Busammenhang ber Dinge muffre unaus= bleiblich jum Begriff eines einzigen bochften Berftandes führen, und jene Idee, wo cher batte fie auffeimen follen, als in bem Ropf eines Priefters? Da Egypten ber erfte kultivirte Staat war, ben die Geschichte kennt, und die altesten Musterien fich ursprunglich aus Egyps ten berschreiben, so war es auch aller Wahrscheinlichkeit nach hier, wo die erfte Idee von der Ginheit des hochs ftens Wesens zuerft in einem menschlichen Gehirne bors geftellt murbe. Der gludliche Finder diefer feelenerhes benden Idee suchte fich nun unter benen, die um ihn waren, fabige Subjekte aus, benen er fie als einen beiligen Schat übergab, und fo erbte fie fich von einem Denker zum andern, burch wer weiß wie viele? Generationen fort, bis fie gulett bas Gigenthum einer gangen kleinen Gesellschaft wurde, die fahig war, sie zu faffen und weiter auszubilden.

Da aber ichon ein gewiffes Mag bon Renntniffen und eine gewiffe Ausbildung des Berfiandes erfordert

wird, die Idee eines einzigen Gottes recht zu faffen, und anzuwenden, da ber Glaube an die gottliche Gins beit Berachtung ber Bielabtteren, welches boch die herre schende Religion mar, nothwendig mit sich bringen muffre, jo begriff man bald, daß es unvorfichtig, ja gefährlich fenn murbe, diefe Idee offentlich und all= gemein zu verbreiten. Done borber die bergebrachten Gotter bes Ctaats ju fturgen, und fie in ihrer las cherlichen Bloge zu zeigen, konnte man biefer neuen Lehre keinen Gingang versprechen. Aber man konnte ja weder voraussehen, noch hoffen, bag Jeder von benen, welchen man ben alten Aberglauben lacherlich machte, auch sogleich fabig senn wurde, sich zu ber reinen und schweren Idee bes Bahren zu erheben. Ueberdem war ja die gange burgerliche Verfaffung auf jenen Aberglauben gegrundet; fturgte man biefen ein, fo fturgte man jugleich alle Gaulen, von welchen bas gange Staatsgebaube getragen murbe, und es mar noch fehr ungewiß, ob die neue Religion, die man an seinen Plat ftellte, auch sogleich fest genug fteben wurde, um jenes Gebaube zu tragen.

Miflang hingegen der Versuch, die alten Gotter zu sturzen, so hatte man den blinden Fanatismus ges gen sich bewaffnet, und sich einer tollen Menge zum Schlachtopfer preisgegeben. Man fand also fur bese fer, die neue gefährliche Wahrheit zum ausschließensten Eigentham einer kleinen geschlossenen Gesellschaft

ju machen, biejenigen, welche das gehörige Maß von Fassungekraft dafür zeigten, aus der Menge hers vorzuziehen, und in den Bund aufzunehmen, und die Wahrheit selbst, die man unreinen Augen entziehen wollte, mit einen geheimnisvollen Gewand zu umkleis den, das nur derjenige wegziehen konnte, den man selbst dazu fähig gemacht hatte.

Man mablte dazu die hieroglyphen, eine fpre= chende Bilderschrift, die einen allgemeinen Begriff in einer Zusammenstellung finnlicher Zeichen verbarg, und auf einigen willfurlichen Regeln beruhte, worüber man übereingefommen war. Da es biefen erleuchteten Mannern bon dem Gotgendienft ber noch bekannt war, wie ftark auf dem Wege ber Ginbildungefraft und der Ginne auf jugendliche Bergen zu wirken fen, fo trugen fie kein Bedenken, von diesem Runftgriffe des Betrugs auch jum Bortheil der Bahrheit Gebrauch zu machen. Sie brachten alfo bie neuen Begriffe mit einer gewiffen finns lichen Fenerlichkeit in die Seele, und burch allerlen Uns ftalten, die biefem 3weck angemeffen maren, fetten fie bas Gemath ihres Lehrlings vorher in ben Buftand leidenschaftlicher Bewegung, ber es fur die neue Wahr= beit empfänglich machen follte. Bon biefer Art waren Die Reinigungen, die der Ginguweihende vornehmen muffte, bas Bafchen und Befprengen, bas Ginbullen in leinene Kleider, Enthaltung von allen finnlichen Ges nuffen, Spannung und Erhebung bes Gemuths durch

Gefang, ein bebeutendes Stillichweigen, Abwechselung zwischen Finsternif und Licht und bergleichen.

Diese Ceremonien, mit jenen gepeimniswollen Vilsbern und Hieroglophen verbunden, und die verborges nen Wahrheiten, welche in diesen Hieroglophen versiestet lagen und durch jene Gebräuche vorbereitet wurden, wurden zusammengenommen unter den Namen der Mysfterien begriffen. Sie hatten ihren Sis in den Temspeln der Isis und des Serapis und waren bas Vorbild, wornach in der Folge die Mysterien in Eleusis und Sasmothrazien, und in neuern Zeiten der Orden der Freysmaurer sich gebildet hat.

Es icheint außer Zweisel gesetzt, daß der Inhalt der alleraltesten Musterien in Heliopolis und Memphis, während ihres unverdorbenen Zustands, Einheit Gotztes und Widerlegung des Paganismus war, und daß die Unsterblichkeit der Seele darin vorgetragen wurde. Diejenigen, welche dieser wichtigen Ausschlüsse theilhafztig waren, nannten sich Anschauer oder Epopten, weil die Erkennung einer vorher verborgenen Wahrheit mit dem Uebertritt aus der Finsterniß zum Lichte zu vergleichen ist, vielleicht auch darum, weil sie die neuerkannzten Wahrheiten in sinnlichen Bildern wirklich und eisgentlich anschauten.

Bu dieser Unichauung konnten fie aber nicht auf eins mal gelangen, weil der Geift erft von manchen Frrthusmern gereinigt, erft durch mancherlen Vorbereitungen

gegangen seyn muffte, ehe er das volle Licht der Wahrs beit ertragen konnte. Es gab also Stufen oder Grade, und erst im innern Heiligthum fiel die Decke ganz von ihren Augen.

Die Epopten erkannten eine einzige bochfte Urfache aller Dinge, eine Urfraft ber Natur, bas Wesen aller Wesen, welches einerlen war mit dem Demiurgos ber griechischen Weisen. Michts ift erhabener, als die eins fache Große, mit der fie von dem Beltschöpfer spra= chen. Um ihn auf eine recht entscheibende Art auszus zeichnen, gaben fie ihm gar feinen Ramen. Gin Ras me, fagten fie, ift bloß ein Bedurfnig der Unterscheis bung; wer allein ift, hat keinen Ramen nothig, benn es ift feiner ba, mit dem er verwechselt werden fonnte. Unter einer alten Bildfaule der Isis las man die Borte: "Ich bin, was ba ift" und auf einer Dyramide ju Sais fand man die uralte merkwurdige Innschrift: "Ich bin Alles, was ift, was war, und was senn wird; "fein fterblicher Menich bat meinen Schlener aufgebo= "ben." Reiner durfte den Tempel des Gerapis betre= ten, der nicht den Namen Jao oder 3 = ba = bo - cin Name, der mit dem bebraifchen Jehovah fast gleichlautend, auch vermutblich von dem namlichen Inhalt ift - an der Bruft oder Stirn trug; und fein Rame murde in Egnpten mit mehr Ehrfurcht ausgesprochen, als dies fer Name Jao. In dem Symnus, den der Sierophant ober Borfteber des Beiligthums dem Ginguweihenden

vorsang, war dies ber erste Aufschluß, ber über die Natur der Gottbeit gegeben wurde. Er ist einzig und von ihm selbst, und diesem Einzigen sind alle Dinge ist Dasenn schuldig.

Eine vorläufige nothwendige Ceremonie vor je'er Einweihung war die Beschneidung, der sich auch Prethagoras vor seiner Aufnahme in die egyptischen Mysterien unterwerfen muste. Diese Unterscheidung von andern, die nicht beschnitten waren, sollte eine ensgere Brüderschaft, ein näheres Verbältnist zu der Gotte beit anzeigen, wozu auch Moses sie bey den Hebräcken nachber gebrauchte.

In dem Innern des Tempels stellten sich dem Einzuweihenden verschiedene beilige Geräthe dar, die einen geheimen Sinn ausdrückten. Unter diesen war eine beislige Lade, welche man den Sarg des Serapis nannste, und die ihrem Ursprung nach vielleicht ein Sinnbild verborgner Weisheit senn sollte, späterhin aber, als das Institut ausartete, der Geheimnisträmeren und elenden Priesterkünsten zum Spiele diente. Diese Lade herum zu tragen, war ein Borrecht der Priester, oder einer eignen Klasse von Dienern des Heiligthums, die man deshalb auch Kistophoren nannte. Keinem, als dem Hierophanten, war es erlaubt, diesen Kasten aufzudeden, oder ihn auch nur zu berühren. Bon einem, der die Verwegenheit gehabt hatte, ihn zu eröffnen, wird erzählt, daß er plöglich wahnsinnig geworden sep.

In den eauptischen Musserien stieß man ferner auf gemisse dierogluphische Görterbilder, die aus mehrern Thiergestalten zusammengesetzt waren. Das bekannte Sphinr ist von dieser Urt; man wollte dadurch die Eisgenichaften bezeichnen, welche sich in dem höchsten Bessenigen oder auch das Mächtigste aus allen Lesbendigen in einen Körper zusammen wersen. Man nahm etwas von dem mächtigsten Bogel oder dem Adsler, von dem mächtigsten wilden Thier oder dem Adswen, von dem mächtigsten zahmen Thier oder dem Stier, und endlich von dem mächtigsten aller Thiere, dem Menschen. Besonders wurde das Sinnbild des Stiers oder des Apis als das Emblem der Stärke gesbraucht, um die Allmacht des böchsten Besens zu beszeichnen, der Stier aber beist in der Ursprache Cherab.

Diese unftischen Gestalten, zu benen Niemand, als die Epopten den Schlüffel batten, gaben den Myssterien selbst eine sinnliche Außenseite, die das Bolk tauschte, und selbst mit dem Gönendienst etwas gemein hatte. Der Aberglaube erhielt also durch das außerlische Gewand der Musterien eine immerwährende Naherung, mahrend daß man im heiligthum selbst seiner spottete.

Doch ist es bei reiflich, wie dieser reine Deismus mit dem Götzendienst verträglich jusammenleben konnste, denn indem er ihn von innen flurzte, beforderte er ihn von außen. Dieser Widerspruch der Prieserreligion

und ber Bolfereligion murbe ben ben erften Stiftern ber Musterien durch die Nothwendigkeit entschuldigt; es schien unter zwen Uebeln bas geringere zu jenn, weil mehr hoffnung vorhanden mar, die ubeln Folgen ber verbeblten Babrbeit, als die ichablichen Birfungen ber aur Ungeit entbeckten Wahrheit zu hemmen. Wie fich aber nach und nach unwurdige Mitglieder in ben Rreis ber Eingeweihten brangten, wie bas Institut von feiner ersten Reinheit verlor, so machte man das, was an= fange nur bloße Nothbulfe gewesen, namlich bas Ges beimnif, jum 3med bes Inftitute, und auftatt ben Aberglauben allmablig zu reinigen, und bas Bolf gur Aufnahme ber Wahrheit geschickt zu machen, suchte man feinen Bortheil barin, es immer mehr irre gu fub= ren, und immer tiefer in ben Aberglauben zu fturgen. Priefterfunfte traten nun an die Stelle jener unschuldis gen lautern Absichten, und eben bas Inftitut, welches Erfenntniß des mahren und einzigen Gottes erhalten, aufbewahren und mit Behutsamkeit verbreiten follte, fing an, bas fraftigfte Beforderungsmittel bes Gegens theils zu werben, und in eine eigentliche Schule bes Gobendienftes auszuarten. hierophanten, um bie Berrichaft über die Gemuther nicht zu verlieren, und die Erwartung immer gespannt zu halten, fanden es fur gut, immer langer mit bem letten Aufschluß, ber alle falichen Erwartungen auf immer aufbeben muffte, gurud ju halten, und die Bugange ju dem Beiligthum

burch allerlen theatralische Runftgriffe zu erschweren. Zuletzt verlor fich der Schluffel zu den Hieroglupben und gebeimen Figuren gang, und nun wurden diese fur die Wahrheit selbst genommen, die sie anfänglich nur um= bullen sollten.

Es ift schwer zu bestimmen, ob die Erziehungsjabre des Moses in die blühenden Zeiten des Instituts,
oder in den Ansang seiner Verderbniß fallen; wabrscheinlich aber näherte es sich damals schon seinem Verfalle, wie uns einige Spielerenen schließen lassen, die
ihm der bebräische Gesetzgeber abborgte, und einige
weniger rühmliche Annstgriffe, die er in Ausübung
brachte. Aber der Geist der ersten Stister war noch
nicht daraus verschwunden, und die Lehre von der Einheit des Weltschöpfers belohnte noch die Erwartung der
Eingeweihten.

Diese Lehre, welche die entschiedenste Berachtung der Vielgötteren zu ihrer unausbleiblichen Folge hatte, verbunden mit der Unsterblichkeitslehre, welche man schwerlich davon trennte, war der reiche Schatz, den der junge Hebraer aus den Musterien der Isis herause brachte. Zugleich wurde er darin mit den Naturkräften bekannter, die man damals auch zum Gegenstand gesheimer Wissenschaften machte; welche Kenntniffe ihn nachher in den Stand sesten, Wunder zu wirken, und im Bensen des Pharao es mit seinen Lehrenn selbst oder den Zanderern aufzunehmen, die er in einigen so

gar übertraf. Sein kunftiger Lebenslauf beweis, baß er ein aufmerkiamer und fahiger Schuler gewesen, und zu dem letzten hochsten Grad der Anschauung gekom= men war.

In eben dieser Schule sammelte er auch einen Schatz von Hierogluphen, mustischen Bildern und Cezremonien, wovon sein ersinderischer Geist in der Folge Gebrauch machte. Er hatte das ganze Gebiet egyptischer Weisheit durchwandert, das ganze Sustem der Priester durchdacht, seine Gebrechen und Vorzüge, seine Starke und Schwäche gegen einander abgewogen, und große wichtige Blicke in die Regierungskunst dieses Bolks gethan.

Es ist unbekannt, wie lange er in der Schule der Priester verweilte, aber sein später politischer Auftritt, der erst gegen sein achtzigstes Jahr erfolgte, macht es wahrscheinlich, daß er vielleicht zwanzig und mehrere Jahre dem Studium der Musterien und des Staats gewidmet habe. Dieser Aufenthalt ben den Priestern scheint ihn aber keineswegs von dem Umgang mit seis nem Bolk ausgeschlossen zu haben, und er hatte Geles genheit genug, ein Zeuge der Unmenschlichkeit zu senn, worunter es seufzen musste.

Die egnptische Erziehung hatte sein Nationalgefühl nicht verdrängt. Die Mißhandlung seines Bolks erins nerte ihn, daß auch er ein Hebraer sen, und ein gestechter Unwille grub sich, so oft er es leiden sah, tief

in seinen Busen. Je mehr er anfing, sich selbst zu füh= len, besto mehr muste ihn die unwürdige Behandlung der Seinigen einpbren.

Einst sah er einen Hebraer unter ben Streichen eines egyptischen Frohnvogts mißhandelt; dieser Anblick überwältigte ihn, er ermordete den Egypter. Bald wird die That ruchbar, sein Leben ist in Gefahr, er muß Egypten meiden, und flieht nach der arabischen Büste. Viele seizen diese Flucht in sein vierzigstes Les bensjahr, aber ohne alle Beweise. Und ist es genug zu wissen, daß Moses nicht sehr jung mehr senn konnste, als sie ersolgte.

Mit diesem Exissium beginnt eine neue Epoche seis nes Lebens, und wenn wir seinen kunftigen politischen Auftritt in Egypten recht beurtheilen wollen, so mussen wir ihn durch seine Einsamkeit in Arabien begleiten. Einen biutigen Haß gegen die Unterdrücker seiner Nastion, und alle Kenntnisse, die er in den Musterien gesschöpft hatte, trug er mit sich in die arabische Wüsse. Sein Geist war voll von Ideen und Entwürsen, sein Herz voll Erbitterung, und nichts zerstreute ihn in dies ser menschenleeren Wüsse.

Die Urkunde läfft ihn die Schafe eines arabischen Beduinen Jethro huten. — Dieser tiefe Fall von allen seinen Aussichten und Hoffnungen in Egypten zum Biehhirten in Arabien! vom fünftigen Menschenherrs

scher zum Lohnknecht eines Romaden! Bieschwer muffte er seine Seele verwunden!

In dem Rleid eines Hirten trägt er einen feurigen Regentengeist, einen rastlosen Ehrgeiz mit sich herum. Hier in dieser romantischen Wüste, wo ihm die Gegenzwart nichts darbietet, sucht er Hüste ben der Berganzgenheit und Zukunst, und bespricht sich mit seinen stillen Gedanken. Alle Scenen der Unterdrückung, die er ehemals mit angesehen hatte, gehen jest in der Erinnerung an ihm vorüber, und nichts hindert sie jest, ihren Stachel tief in seine Seele zu drücken. Nichts ist einer großen Seele unerträglicher, als Ungerechtigkeit zu dulben; dazu kommt, daß es sein eignes Bolk ist, welches leidet. Ein edler Stolz erwacht in seiner Brust, und ein hestiger Trieb zu handeln und sich hervorzuthun gesellt sich zu diesem beleidigten Stolz.

Alles, was er in langen Jahren gesammelt, Alles, was er Schönes und Großes gedacht und entworsen hat, soll in dieser Wüste mit ihm sterben, soll er ums sonst gedacht und entworsen haben? Diesen Gedanken kann seine feurige Seele nicht aushalten. Er erhebt sich über sein Schicksal; diese Wüste soll nicht die Gränze seiner Thätigkeit werden; zu etwas Großemhat ihn das hohe Wesen bestimmt, das er in den Musterien kennen lernte. Seine Phantasie, durch Einsamkeit und Stille entzündet, ergreift, was ihr am nächsten liegt, die Partey der Unterdrückten. Gleiche Empsindungen su-

chen einander, und der Unglückliche wird sich am liebs sten auf des Unglücklichen Seite schlagen. In Egopten wäre er ein Egopter, ein Hierophant, ein Feldherr geworden; in Arabien wird er zum Hebraer. Groß und herrlich steigt sie auf vor seinem Geiste, die Idee: "Ich will dieses Bolk erlosen."

Aber welche Moglichkeit, Diefen Entwurf auszus fuhren? Unubersehlich find die Binderniffe, die fich ihm baben aufdringen, und diejenigen, welche er ben feinem eigenen Bolfe felbit zu bekampfen hat, find ben Weitem bie ichrecklichsten von allen. Da ift weder Eintracht noch Buverficht, weder Gelbstgefühl noch Muth, wes ber Gemeingeift noch eine fubne Thaten weckende Begeisterung vorauszusetzen; eine lange Stlaveren, ein 400jahriges Elend, bat alle diese Empfindungen er= stickt. — Das Bolk, an beffen Spige er treten foll, ift diefes kuhnen Wagestucks eben fo wenig fahig als wurdig. Bon biefem Bolke felbit fann er nichts ermars ten, und doch kann er ohne biefes Bolf nichts ausrich= ten. Bas bleibt ibm alfo ubrig? Ehe er die Befrenung beffelben unternimmt, muß er bamit anfangen, es bie= fer Wohlthat fahig zu machen. Er muß es wieder in die Menschenrechte einseten, die es entaußert bat. Er muß ibm die Gigenschaften wieder geben, die eine lange Berwilderung in ihm erftickt bat, bas beift, er muß hoffnung, Buberficht, helbenmuth, Enthufiasmus in ihm entzunden.

Aber diese Empfindungen können sich nur auf ein (wahres oder täuschendes) Gefühl eigener Kräfte stütten, und wo sollen die Stlaven der Egypter dieses Gessühl hernehmen? Gesetz, daß es ihm auch gelänge, sie durch seine Beredsamkeit auf einen Augenblick fortzusreißen — wird diese erkünstelte Begeisterung sie nicht ben der ersten Gesahr im Stich lassen? Werden sie nicht, muthloser als jemals, in ihr Knechtsgesühl zurücksfallen?

Dier fommt der egyptische Priefter und Staats: Kundige dem Sebraer zu Sulfe. Aus feinen Mufterien, aus seiner Priesterschule zu Beliopolis erinnert er fich icht bes wirksamen Inftrumente, wodurch ein kleiner Priefterorden Millionen rober Menschen nach feinem Befallen leufte. Diefes Instrument ift fein andres, als das Vertrauen auf überirdischen Schutz, Glaube an übernaturliche Rrafte. Da er alfo in ber fichtbarn Welt, im naturlichen Lauf ber Dinge, nichts entbedt, wodurch er feiner unterdruckten Nation Muth machen konnte, ba er ihr Bertrauen an nichte Irdisches anknup= fen fann, fo knupft er es an ben Simmel. Da er bie Soffnung aufgibt, ihr bas Gefühl eigner Rrafte ju ge= ben, fo hat er nichts zu thun, als ihr einen Gott gugu= führen, der diese Rrafte befitt. Gelingt es ihm, ihr Bertrauen ju diefem Gott einzuflößen, fo bat er fie ftart gemacht und fubn, und bas Bertrauen auf biefen bobern Urm ift bie Flamme, an ber es ihm gelingen

muß, alle andre Tugenden und Kräfte zu entzünden. Kann er sich seinen Mitbrudern als das Organ und den Gesandten dieses Gottes legitimiren, so sind sie ein Ball in seinen Händen; er kann sie leiten, wie er will. Aber nun fragt sichs: Welchen Gott soll er ihnen verskundigen, und wodurch kann er ihm Glauben ben ihnen verschaffen?

Soll er ihnen den wahren Gott, den Demiurgos oder den Jao, verfündigen, an den er selbst glaubt, ben er in den Mysterien kennen gelernt hat?

Wie fonnte er einem unwissenden Stlavenpobel, wie seine Nation ist, auch nur von ferne Sinn für eine Wahrheit zutrauen, die das Erbtheil weniger egyptissehen Weisen ist, und schon einen hohen Grad von Erzleuchtung voraussetzt, um begriffen zu werden? Wie konnte er sich mit der Hoffnung schmeicheln, daß der Auswurf Egyptens Etwas verstehen wurde, was von den Besten dieses Landes nur die wenigsten fassten?

Aber gesetzt, es gelänge ihm anch, ben Hebraern bie Kenntniß bes wahren Gottes zu verschaffen — so konnten sie diesen Gott in ihrer Lage nicht einmal brauz chen, und die Erkenntniß besselben wurde seinen Entswurf vielmehr untergraben, als befördert haben. Der wahre Gott bekummerte sich um die Hebraer ja nicht mehr, als um irgend ein andres Bolk. — Der wahre Gott konnte nicht für sie kämpsen, ihnen zu Gefallen die Gesetze der Natur nicht umstürzen. — Er ließ sie

ihre Sache mit ben Egyptern aussechten, und mengte sich durch kein Wunder in ihren Streit; wozu sollte ihenen also bieser?

Soll er ihnen einen falichen und fabelhaften Gott verfündigen, gegen welchen fich boch feine Bernunft emport, den ibm die Mufterien verhafft gemacht bas ben? Dazu ift sein Berftand zu sehr erleuchtet, sein Berg zu aufrichtig und zu ebel. Auf eine Luge will er feine mobitbatige Unternehmung nicht grunden. Begeifterung, die ibn jett beseelt, murde ihm ihr mobl= thatiges Fener ju einem Betrug nicht borgen, und ju einer jo verächtlichen Rolle, die seinen innern Ueberzeu= gungen fo febr miderfprache, murde es ibm bald an Muth, an Freude, an Beharrlichfeit gebrechen. will die Boblthat vollkommen machen, Die er auf bem Wege ift, seinem Bolf zu erweisen; er will fie nicht bloß unabhangig und fren, aud gludlich will er fie machen und erleuchten. Er will fein Werk fur die Ewig= feit grunden.

Also darf es nicht auf Betrug — es muß auf Bahrs beit gegründet seyn. Wie vereinigt er aber diese Wisdersprüche? Den wahren Gott kann er den Hebräern nicht verkündigen, weil sie unfähig sind, ihn zu fassen; einen fabelhaften will er ihnen nicht verkündigen, weil er diese widrige Rolle verachtet. Es bleibt ihm also nichts übrig, als ihnen seinen wahren Gott auf eine fabelhafte Art zu verkündigen.

Jest pruft er alfo seine Bernunftreligion, und uns tersucht, was er ihr geben und nehmen muß, um ihr eine gunflige Aufnahme ben seinen Hebraern zu versichern. Er steigt in ihre Lage, in ihre Beschränkung, in ihre Seele hinunter, und spaht da die verborgenen Faden aus, an die er seine Wahrheit aufnupfen konnte.

Er legt also seinem Gott diejenigen Eigenschaften ben, welche die Fassungskraft der Hebraer und ihr jestiges Bedürsniß eben jetzt von ihm sodern. Er passt seinen Jao dem Volke an, dem er ihn verkundigen will; er passt ihn den Umständen an, unter welchen er ihn verkundiget, und so entsteht sein Jehovah.

In den Gemuthern seines Bolks findet er zwar Glauben an göttliche Dinge, aber dieser Glaube ist in den rohesten Aberglauben ausgeartet. Diesen Abersglauben muß er ausrotten, aber den Glauben muß er erhalten. Er muß ihn bloß von seinem jehigen umwurz digen Gegenstand ablosen, und seiner nenen Gottheit zuwenden. Der Aberglaube selbst gibt ihm die Mittel dazu in die Hande. Nach dem allgemeinen Wahn jener Zeiten stand jedes Belk unter dem Schutz einer besonz dern Nationalgottheit, und es schmeichelte dem Nationalster, diese Gottheit über die Götter aller andern Bolker zu seizen. Diesen letztern wurde aber darum keineswegs die Gottheit abgesprochen; sie wurde gleichzfalls anerkannt, nur über den Nationalgott dursten sie sich nicht erheben. An diesen Frethum knüpste Moses

feine Wahrheit an. Er machte ben Demiurgos in ben Mufferien zum Nationalgott ber Sebraer, aber er ging noch einen Schritt weiter.

Er begnügte sich nicht bloß, diesen Nationalgott zum mächtigsten aller Götter zu machen, sondern er machte ihn zum Einzigen, und stürzte alle Götter um ihn her in ihr Nichts zurück. Er schenkte ihn zwar den Hebräern zum Eigenthum, um sich ihrer Borsstellungsart zu bequemen, aber zugleich unterwarf er ihm alle andern Bölker und alle Kräfte der Natur. So rettete er in dem Bild, worin er ihn den Hesptärern vorstellte, die zwen wichtigsten Eigenschaften seines wahren Gottes, die Einheit und die Allmacht, und machte sie wirksamer in dieser menschlichen Hulle.

Der citle kindische Stolz, die Gottheit ausschlies

Bend besitzen zu wollen, musste nun zum Bortheil

der Wahrheit geschäftig seyn, und seiner Lehre vom

einzigen Gott Eingang verschaffen. Freylich ist es nur

ein neuer Irrglaube, wodurch er den alten stürzt;

aber dieser neue Irrglaube ist der Wahrheit schon um

Bieles näher, als derzenige, den er verdrängte; und

dieser kleine Zusatz von Irrthum ist es im Grunde al
lein, wodurch seine Wahrheit ihr Glück macht, und

Alles, was er daben gewinnt, dankt er diesem vors

hergesehenen Misverständniß seiner Lehre. Was hatz

ten seine Hebraer mit einem philosophischen Gott mas

chen können? Mit diesem Nationalgott hingegen muß

er Bunderdinge ben ihnen ausrichten. — Man denke sich einmal in die Lage der Hebraer. Unwissend, wie sie sind, messen sie die Starke der Gotter nach dem Sluck der Bolker ab, die in ihrem Schutze stehen. Berslassen und unterdrückt von Menschen, glauben sie sich auch von allen Gottern vergessen; eben das Verhältniß, das sie selbst gegen die Egypter haben, muß nach ihren Begriffen auch ihr Gott gegen die Götter der Egypter haben; er ist also ein kleines Licht neben diesen, oder sie zweiseln gar, ob sie wirklich einen haben. Auf einmal wird ihnen verkündigt, daß sie auch einen Beschützer im Sternenkreis haben, und daß dieser Beschützer erwacht sen aus seiner Ruhe, daß er sich umgürte und aufmache, gegen ihre Feinde große Thaten zu verrichten.

Diese Berkundigung Gottes ift nunmehr bem Auf eines Feldherrn gleich, sich unter seine siegreiche Fahne zu begeben. Gibt nun dieser Feldherr zugleich auch Proben seiner Starke, oder kennen sie ihn gar noch aus alten Zeiten her, so reißt der Schwindel der Begeisterung auch den Furchtsamsten dahin; und auch dieses brachte Moses in Rechnung ben seinem Entwurse.

Das Gespräch, welches er mit der Erscheinung in dem brennenden Dornbusch halt, legt uns die Zweisel vor, die er sich selbst aufgeworfen, und auf die Art und Weise, wie er sich solche beantwortet hat. Wird meine unglückliche Nation Vertrauen zu einem Gott gewinnen, der sie so lange vernachlässigt hat, der jetzt

auf einmal wie aus ben Wolfen fallt, beffen Mamen fie nicht einmal nennen borte - ber ichon Sahrhunderte lang ein mußiger Zuschauer der Mighandlung war, die fie von ihren Unterdruckern erleiden muffte? Wird fie nicht vielmehr ben Gott ihrer gludlichen Teinde fur ben Måchtigern halten? Dies war ber nachste Gedanke, ber in dem neuen Propheten jett aufsteigen muffte. Wie bebt er aber nun diese Bedenklichkeit? Er macht feinen Jao jum Gott ihrer Bater, er fnupft ibn alfo an ihre alte Bolfsfagen an, und verwandelt ibn baburch in ei= nen einheimischen, in einen alten und wohlbefaunten Gott. Aber um zu zeigen, bag er ben mahren und einzigen Gott barunter meine, um aller Bermechelung mit irgend einem Geschopf bes Aberglaubens borgubeu= gen, um gar feinem Digverftandnig Raum gu geben, gibt er ihm den beiligen Damen, den er wirklich in ben Musterien führt. Ich werde senn, ber ich senn werde. Sage zu dem Bolf Jirael, legt er ibm in ben Mund, ich werde fenn, ber hat mich zu euch gesendet.

In ben Musterien führte die Gottheit wirklich dies fen Namen. Dieser Name muste aber dem dummen Bolf der Hebraer durchaus unverständlich senn. Sie konnten sich unmöglich etwas daben denken, und Mos ses hatte also mit einem andern Namen weit mehr Glück machen konnen; aber er wollte sich lieber diesem Uebelstand aussetzen, als einen Gedanken ausgeben, woran ihm Alles lag, und dieser war: die Hebraer wirklich mit dem Gott, den man in den Mysterien der Isis lehrte, bekannt zu machen. Da es ziemlich ausges machtist, daß die egyptischen Mysterien schon lange ges blüht haben, ehe Ichovah dem Moses in dem Dornsbusch erschien, so ist es wirklich aussallend, daß er sich gerade denselben Namen gibt, den er vorher in den Mysterien der Isis führte.

Es war aber noch nicht genug, daß sich Jehovah den Hebraern als einen bekannten Gott, als den Gott ihrer Bater ankündigte; er musste sich auch als einen machtigen Gott legitimiren, wenn sie anders Herz zu ihm fassen sollten; und dies war um so nothiger, da ihmen ihr bisheriges Schicksal in Egypten eben keine grozße Meinung von ihrem Beschüßer geben konnte. Da er sich serner ben ihnen nur durch einen Dritten einführte, so musste er seine Krast auf diesen legen, und ihn durch außerordentliche Handlungen in den Stand seizen, sowol seine Sendung selbst, als die Macht und Größe dessen, der ihn sandte, darzuthun.

Wollte also Moses seine Sendung rechtfertigen, so muffte er fie durch Wunderthaten unterftugen. Daß er diese Thaten wirflich verrichtet habe, ift wohl kein Zweifel. Wie er fie verrichtet habe, und wie man fie überhaupt zu versiehen habe, überläfft man dem Nacht denken eines Jeden.

Die Erzählung endlich, in welche Mofes feine Sendung fleidet, bat alle Requifite, die fie haben muffte,

um den Hebraern Glauben daran einzusibsen, und dies war Alles, was sie sollte — Ben uns braucht sie diese Wirkung nicht mehr zu haben. Wir wissen jest zum Benspiel, daß es dem Schöpfer der Welt, wenn er sich je entschließen sollte, einem Menschen in Feuer oder in Wind zu erscheinen, gleichgültig senn könnte, ob man barsuß oder nicht barsuß vor ihm erschiene. — Moses aber legt seinem Jehovah den Besehl in den Mund, daß er die Schuhe von den Küßen ziehen solle; denn er wusste sehr gut, daß er dem Begriffe der göttlichen Heiligkeit ben seinen Hebraern durch ein sinnliches Zeischen zu Husse sehre wusse konnen müsse — und ein solches Zeichen hatte er aus den Einweihungseeremenien noch behalten.

So bedachte er ohne Zweisel auch, daß z. B. seine schwere Junge ihm hinderlich senn konnte — er kam als so diesem Uebelstand zuvor, er legte die Einwürse, die er zu fürchten hatte, schon in seine Erzählung, und Jehovah selbst musste sie beben. Er unterzieht sich sers ner seiner Sendung nur nach einem langen Widerstand — desto mehr Gewicht musste also in den Beschl Gottes gelegt werden, der ihm diese Sendung abnöthigte. Ues berhaupt mahlt er das am Aussührlichsten und am Inzbividuellsten aus in seiner Erzählung, was den Israes liten, so wie uns, am Allerschwersten eingehen musste zu glauben, und es ist kein Zweisel, daß er seine guten Gründe dazu gehabt hatte.

Menn wir bas Bisherige turg zusammenfaffen,

was war eigentlich ber Plan, ben Mofes in ber ara= bifchen Bufte ausbachte?

Er wollte das ifraclitische Bolk aus Egypten führen, und ihm zum Besitz der Unabhängigkeit und einer
Staatsversaffung in einem eigenen Lande helfen. Weil
er aber die Schwierigkeiten recht gut kannte, die sich
ihm ben diesem Unternehmen entgegen stellen würden;
weil er wusste, daß auf die eigenen Kräste dieses Bolks
so lange nicht zu rechnen sen, bis man ihm Selbstvertrauen, Muth, Hoffnung und Begeisterung gegeben;
weil er voraus sah, daß seine Beredsamkeit auf den zu
Boden gedrückten Stlavensinn der Hebrach gar nicht
wirken würde; so begriff er, daß er ihnen einen höbern,
einen überirdischen Schutz ankundigen musse, daß er
sie gleichsam unter die Fahne eines göttlichen Feldherrn
versammeln musse.

Er gibt ihnen also einen Gott, um sie fürs erste aus Egypten zu besreyen. Weil es aber damit noch nicht gethan ist, weil er ihnen für das Land, das er ihnen nimmt, ein anders geben muß, und weil sie diesses andre erst mit gewaffneter Hand erobern und sich darin erhalten muffen, so ist notbig, daß er ihre vereisnigten Kräfte in einem Staatskorper zusammenhalte, so muß er ihnen also Gesetze und eine Verfassung geben.

Alls ein Priefter und Staatsmann aber weiß er, bag bie ftarffte und unentbehrlichste Stute aller Berfaffung Religion ift; er muß alfo den Gott, den er ihe nen anfänglich nur gur Befrenung aus Egnpten, als einen blogen Reloberrn gegeben bat, auch ben ber bevorstebenben Gesetzgebung brauden; er muß ibn alfo auch gleich so ankundigen, wie er ibn nachher gebrau= chen will. Bur Gesetgebung und zur Grundlage bes Staats braucht er aber ben wahren Gott, benn er ift ein großer und edler Menich, ber ein Bert, bas bauern foll, nicht auf eine Luge grunden fann. Er will die Sebraer burch die Berfaffung, die er ihnen zugedacht bat, in der That gludlich und daurend gludlich mas chen, und dies fann nur daburch geschehen, daß er seine Gesetgebung auf Wahrheit grundet. Fur diese Wahr. beit find aber ihre Berftandesfrafte noch zu ftumpf; er kann fie alfo nicht auf dem reinen Weg der Bernunft in ibre Geele bringen. Da er fie nicht überzeugen fann, fo muß er fic überreben, binreifen, bestechen. Er muß alfo bem mabren Gott, ben er ihnen anfundigt, Eigens schaften geben, die ibn ben ichwachen Ropfen fafilich und empfehlungsmurdig machen; er muß ihm ein beide nisches Gewand umhullen, und muß zufrieden fenn, wenn fie an seinem mahren Gott gerade nur biefes beidnische ichaten, und auch das Wahre bloß auf eine beidnische Art aufnehmen. Und badurch gewinnt er icon unendlich, er gewinnt - bag ber Grund fei= ner Gefengebung mabr ift, bag alfo ein funftiger Reformator die Grundverfaffung nicht einzufturgen braucht, wenn er die Begriffe verbeffert, welches ben allen falschen Religionen die unausbleibliche Folge ift, sobald bie Fackel ber Bernunft fie beleuchtet.

Alle andre Staaten jener Zeit und auch ber folgen= ben Zeiten find auf Betrug und Brrthum, auf Bielgots teren, gegrundet, obgleich, wie wir geschen haben, in Canpten ein fleiner Birtel war, ber richtige Begriffe von dem hochsten Wefen hegte. Mojes, der selbst aus diesem Birkel ift, und nur diesem Birkel seine beffere Ibee von bem bochften Befen zu banken bat, Mofes ift der erfte, der es magt, diefes geheimgehaltene Refultat ber Mufterien nicht nur laut, fondern fogar gur Grundlage eines Staats zu maden. Er wird alfo, jum Beften ber Welt und ber Nachwelt, ein Berrather ber Mufterien, und lafft eine gange Ration an einer Bahrheit Theil nehmen, die bis jest nur das Eigen. thum weniger Beisen war. Frenlich fonnte er feinen Debraern mit diefer neuen Religion nicht auch zugleich ben Berftand mitgeben, fie gu faffen, und barin bat= ten bie egyptischen Epopten einen großen Vorzug por ihnen voraus. Die Epopten erkannten die Wahrheit burch ihre Bernunft; die Sebraer konnten bochftens nur blind baran glauben \*).

<sup>\*)</sup> Ich muß die Lefer biesed Auffapes auf eine Schrift von ahnlichem Inhalt: Ueber die altesten hebraisschen Mosterien von Br. Decius. verweisen, welche einen berühmten und verdienstvollen Schriftsteller zum Verfasser hat, und woraus ich verschiedene der hier zum Grund gelegten Ideen und Daten genommen habe.

## Die Gesetzgebung

bes

## Lykurgus und Solon. \*)

Um ben lykurgischen Plan gehörig wurdigen zu können, muß man auf die damalige politische Lage von Sparta zurücksehen, und die Verfassung kennen lernen, worin er Lacedamon fand, als er seinen neuen Entswurf zum Vorschein brachte. Zwey Könige, beyde mit gleicher Gewalt versehen, standen an der Spitze des Staats; jeder eifersüchtig auf den andern, jeder gesschäftig, sich einen Andang zu machen, und dadurch die Gewalt seines Throngehulsen zu beschränken. Diese Eisersucht hatte sich von den zwen ersten Königen Proskles und Eurysthen auf ihre bevderseitigen Linien bis auf Lykurg bergestalt fortgeerbt, daß Sparta während dieses langen Zeitraums unausschörlich von Fakstionen beunruhigt wurde. Jeder König suchte durch Bewilligung großer Freyheiten das Bolk zu bestechen,

<sup>\*)</sup> Unmerfung des herausgebers. Diefe Borles fungen wurden in das tote heft der Thalia eingerückt.

und biese Bewilligungen führten das Bolk zur Frechheit, und endlich zum Aufruhr. Zwischen Monarchie und Demokratie schwankte der Staat hin und wieder, und ging mit schnellem Wechsel von einem Ertrem auf das andre über. Zwischen den Nechten des Bolks und der Gewalt der Könige waren noch keine Gränzen gezeichs net, der Reichthum floß in wenigen Familien zusams men. Die reichen Bürger tyrannissten die Armen, und die Verzweislung der lehtern äußerte sich in Emspörung.

Bon innerer Zwietracht zerriffen, muste ber schwasche Staat die Beute seiner friegerischen Nachbarn wersten, oder in mehrere kleinere Tyrannien zerfallen. So sand Lykurgus Sparta; unbestimmte Granzen ber königlichen und Bolks Bewalt, ungleiche Austheilung der Glücksgüter unter den Bürgern, Mangel an Sesmeingeist und Sintracht und eine gänzliche politische Entskräftung waren die Uebel, die sich dem Gesetzgeber am dringenosten darstellten, auf die er also ben seiner Gesetzgebung vorzüglich Rücksicht nahm.

Als der Tag erschien, wo Lykurgus seine Gessetze bekannt machen wollte, ließ er dreußig der vorsnehmsten Burger, die er vorher zum Besten seines Plasnes gewonnen hatte, bewassnet auf dem Marktplatz ersscheinen, um denen, die sich etwa widersetzen wurden, Furcht einzujagen. Der König Charilaus, von diessen Anstalten in Schrecken gesetzt, entstoh in den Tems

pel ber Minerva, weil er glaubte, daß die ganze Sasche gegen ihn gerichtet sey. Aber man benafft ihm diese Furcht, und brachte ihn sogar dahin, daß er selbst den Plan des Lykurgus thatig unterstützte.

Die erfte Ginrichtung betraf die Regierung. Um funftig auf immer zu verhindern, daß die Republit zwischen koniglicher Tyrannen und anarchischer Demofratie bin = und hergeworfen wurde, legte En fur gus eine dritte Macht, als Gegengewicht, in die Mitte; er grundet einen Senat. Die Senatoren, 28 an der 3ahl und alfo 30 mit den Ronigen, follten auf die Seite bes Bolks treten, wenn die Konige ihre Gewalt mif. brauchten, und wenn im Gegentheil die Gewalt bes Volks zu groß werden wollte, die Konige gegen daffelbe in Schutz nehmen. Gine vortreffliche Anordnung, wodurch Sparta auf immer allen den gewaltsamen innern Sturmen entging, die es bisher erichuttert hatten. Das burch wurde es jedem Theile unmöglich gemacht, ben anbern unter bie Ruffe zu treten; gegen Senat und Bolf fonnten die Konige nichts ausrichten, und eben fo wenig fonnte bas Bolf bas Uebergewicht erhalten, wenn ber Senat mit ben Konigen gemeine Sache machte.

Aber einem britten Fall hatte Lykurgus nicht begegnet — wenn namlich ber Senat felbst seine Macht mißbrauchte. Der Senat konnte sich als ein Mittelglied,
ohne Gefahr ber öffentlichen Ruhe, gleich leicht mit den
Konigen, wie mit bem Bolk verbinden, aber ohne große

Gefahr bes Staats durften sich die Konige nicht mit dem Bolk gegen den Senat vereinigen. Dieser letzte fing daher bald an, diese vortheilhafte Lage zu benuten, und einen ausschweisenden Gebrauch von seiner Gewalt zu machen, welches um so mehr gelang, da die geringe Anzahl der Senatoren es ihnen leicht machte, sich mit einander einzuverstehen. Der Nachfolger des Luturgus ergänzte deswegen diese Lücke, und führte die Ephoren ein, welche der Macht des Senats einen Zaum anlegten.

Gefährlicher und kuhner war die zwente Anordnung, welche Lykurgus machte. Diese war: das ganze Land in gleichen Theilen unter den Bürgern zu vertheis len, und den Unterschied zwischen Meichen und Arzmen auf immerdar aufzuheben. Ganz Lakenien wurde in 30,000 Felder, der Acker um die Stadt Sparta selbst in 9000 Felder getheilt, jedes groß genug, daß eine Familie reichlich damit auskemmen konnte. Sparta gab jest einen schonen reizenden Andlick, und Lykurzgus selbst weidete sich an diesem Schauspiel, als er in der Folge das Land durchreiste. Ganz Lakenien, rief er aus, gleicht einem Acker, den Brüder brüderlich unter sich theilten.

Eben so gern, wie die Acker, hatte Enkurgus auch die beweglichen Guter vertheilt, aber diesem Borshaben stellten sich unüberwindliche Schwierigkeiten entsgegen. Er versuchte also durch Umwege zu diesem Biele

ju gelangen, und bas, mas er nicht burch ein Macht. wort aufheben konnte, von fich felbft fallen zu machen.

Er fing bamit an, alle goldnen und silbernen Munzen zu verbieten, und an ihrer Statt eiserne einzuführen. Jugleich gab er einem großen und schweren Stuck Eisen einen sehr geringen Werth, daß man einen großen Naum brauchte, um eine kleine Geldsumme aufzubewahren, und viele Pserde, um sie fortzuschaffen. Ja, damit man nicht einmal versucht werden möchte, bieses Geld des Eisens wegen zu schätzen und zusammen zu scharren, so ließ er das Eisen, welches dazu genommen wurde, vorher glühend in Essig löschen und harten, wodurch es zu sedem andern Gebrauche untüchtig wurde.

Wer follte nun ftehlen oder fich bestechen lassen, oder Reichthumer aufzuhäufen trachten, da der kleine Gewinn weder verhehlt noch genutzt werden konnte?

Nicht genug, daß Lykurg seinen Mitburgern das durch die Mittel zur Ueppigkeit entzog — er ruckte ihe nen auch die Gegenstände derselben aus den Augen, die sie dazu hätten reizen konnen. Spartas eiserne Munze konnte kein fremder Kausmann brauchen, und eine ans dere hatten sie ihm nicht zu geben. Alle Kunstler, die für den Lurus arbeiteten, verschwanden jest aus Lakosnien, kein auswärziges Schiff erschien mehr in seinen Hande zu suchen, kein Kausmann kam, die Eisem Lande zu suchen, kein Kausmann kam, die Eis

telkeit und Wollust zu brandschahen, denn sie konnten nichts mit sich hinweg nehmen, als eiserne Munzen, die in allen andern Ländern verachtet wurden. Der Luxus hörte auf, weil Niemand da war, der ihn unterhalten hätte.

Lufurg arbeitete noch auf eine andere Art ber Neppiafeit entgegen. Er verordnete, daß alle Burger an einem öffentlichen Orte in Gemeinschaft gusammen fpeisen, und alle dieselbe vorgeschriebene Roft mit ein= ander theilen follten. Es war nicht erlaubt, zu Saufe ber Weichlichkeit zu bienen, und fich burch eigne Roche fostbare Speifen gurichten zu laffen. Jeder muffte mo= natlich eine gewiffe Summe an Lebensmitteln zu ber bffentlichen Mablzeit geben, und bafur erhielt er die Roft von dem Staat. Funfzehn freisten gewöhnlich an einem Tische zusammen, und jeder Tischgenoffe muffte alle übrigen Stimmen fur fich haben, um an bie Tafel aufgenommen zu werben. Wegbleiben durfte feiner ohne eine gultige Entschuldigung; diefes Gebot murbe fo fireng gehalten, daß felbst Mgis, einer ber folgen= den Ronige, als er aus einem ruhmlich geführten Ariege nach Sparta zurud fam und mit feiner Gemahlinn al= lein speisen wollte, eine abschlägige Antwort von den Ephoren erhielt. Unter ben Speisen ber Spartaner ift Die schwarze Suppe berühmt; ein Gericht, zu beffen Lobe gesagt murbe, die Spartaner hatten gut tapfer fenn, weil es fein fo großes Uebel mare, gu fierben, als ihre sehwarze Suppe zu effen. Ihre Mahlzeit wurze ten sie mit Luftigkeit und Scherz, denn Lykurg selbst war so sehr ein Freund der geselligen Freude, daß er dem Gott des Lachens in seinem Hause einen Altar er= richtete.

Durch die Einführung dieser gemeinschaftlichen Speisung gewann Lykurgus für seinen Zweck sehr viel. Aller Lurus an kostbarem Taselgeratte borre auf, weil man an dem öffentlichen Tisch keinen Gebrauch das von machen konnte. Der Schwelgeren wurde auf immer Einhalt gethan; gesunde und starte Körper waren die Folge dieser Mäßigung und Ordnung, und gesunde Bäter konnten dem Staate starke Kinder zeugen. Die gemeinschaftliche Speisung gewöhnte die Bürger, mit einander zu leben, und sich als Glieder desselben Staatskorpers zu betrachten — nicht einmal zu gedenken, daß eine so gleiche Lebensweise auch auf die gleiche Stimmung der Gemüther Einfluß haben musste.

Ein andres Gesetz verordnete, daß kein haus ein andres Dach haben durfte, als welches mit der Art versertigt worden, und keine andre Thur, als die bloß mit Hulfe einer Sage gemacht worden sep. In ein so schlechtes haus konnte sich Niemand einfallen lassen, koftbare Mobeln zu schaffen, Alles musste sich harmo=nisch zu dem Ganzen stimmen.

Enfurgus begriff mohl, baf es nicht bamit ge-

musste auch Burger fur biese Gesetze erschaffen. In den Gemuthern der Spartaner musste er seiner Berfast fung die Ewigkeit sichern; in die sen musste er die Empfänglichkeit für fremde Eindrücke ertodten.

Der wichtigste Theil seiner Gesetzgebung war da= her die Erziehung, und durch diese schloß er gleichsam den Kreis, in welchem der spartanische Staat sich um sich selbst bewegen sollte. Die Erziehung war ein wichtiges Werk des Staats, und der Staat ein sortdauern= des Werk dieser Erziehung.

Seine Sorgialt für die Kinder erstreckte sich bis auf die Quellen der Zeugung. Die Körper der Jungsfrauen wurden durch Leibesübungen gehärtet, um starke gesunde Kinder leicht zu gebären. Sie gingen sogar unbekleidet, um alle Unfälle der Witterung auszuhalzten. Der Bräutigam musste sie rauben, und durfte sie auch nur des Nachts und verstohlen besuchen. Dadurch blieben bende in den ersten Jahren der Ehe einander immer noch fremd, und Liebe blieb neu und lebendig.

Aus der She selbst wurde alle Eisersucht verbannt. Alles, auch die Schamhaftigkeit, ordnete der Gesetzgeber seinem Hauptzweck unter. Er opferte die weibliche Treue auf, um gesunde Kinder fur den Staat zu gewinnen.

Sobald bas Kind geboren war, gehorte es bem Staat. — Bater und Mutter hatten es verloren. Es murbe von den Aeltesten besichtigt; wenn es fark und wehlgebildet war, übergab man es einer Barterinn; war es schwächlich und mißgestaltet, so warf man es in einen Abgrund an dem Berge Tangetus.

Die spartanischen Warterinnen murben wegen ber barten Erziehung, bie fie ben Rindern gaben, in gang Griechenland beruhmt, und in entfernte Lander berus fen. Sobald ein Anabe bas fiebente Jahr erreicht batte, wurde er ihnen genommen, und mit Rinbern feines Alters gemeinschaftlich erzogen, ernahrt und uns terrichtet. Frube lebrte man ibn Befchwerlichkeiten Trot bieten, und durch Leibesubungen eine Berrichaft uber feine Glieder erlangen. Erreichten fie bie Jungs lingejahre, fo hatten die Edelften unter ihnen Soff= nung, Freunde unter ben Erwachsenen zu erhalten, Die burch eine begeifterte Liebe an fie gebunden maren. Die Allten waren ben ihren Spielen zugegen, beobachteten bas auffeimende Genie, und ermunterten bie Rubm= begierde burch Lob ober Tabel. 2Benn fie fich fatt effen wollten, jo mufften fie die Lebensmittel bagu ftehlen, und wer fich ertappen ließ, hatte eine harte Buchtigung und Schande zu erwarten. Lufurgus mablte biefes Mittel, um fie fruhe an Lift und Rante gu gewoh= nen, Eigenschaften, die er fur ben friegerischen 3weck, zu bem er fie bildete, eben fo wichtig glaubte, als Leis besftarte und Muth. Wir baben ichon oben gefeben, wie wenig gewiffenhaft Lufurgus im Betreff ber Sittlichkeit mar, wenn es barauf ankam, feinen politischen Zweck zu verfolgen. Uebrigens muß man in Betrachtung ziehen, daß weder die Entweihung der Ehen noch dieser besohlne Diebstahl in Sparta den politischen Schaden anrichten konnten, den sie in jedem andern Staate würden zur Folge gehabt has ben. Da der Staat die Erziehung der Kinder übernahm, so war sie unabhängig von dem Glück und der Reinigkeit der Ehen; da in Sparta wenig Werth auf dem Eigenthum ruhte, und fast alle Güter gemeinsschaftlich waren, so war die Sicherheit des Eigenthums kein so wichtiger Punkt, und ein Angriss darauf — besonders wenn der Staat ihn lenkte und Abssichten dadurch erreichte — kein bürgerliches Versbrechen.

Den jungen Spartanern war es verboten, sich zu schmücken, ausgenommen, wenn sie in das Treffen oder in sonst eine große Gesahr gingen. Dann er= laubte man ihnen, ihre Haare schon aufzuputzen, ihre Kleider zu schmücken, und Zierrathen an den Waffen zu tragen. Das Haar, sagte Lykurgus, mache schöne Leute schöner, und häßliche fürchterlich. Es war gewiß ein seiner Kunstgriff des Gesctzebers, et= was Lachendes und Festliches mit Gelegenheiten der Gesahr zu verbinden; und ihnen dadurch das Schreck= liche zu benehmen. Er ging noch weiter. Er ließ im Kriege von der strengen Disciplin etwas nach; die Lebensart war dann freyer und Vergehungen wur,

den weniger hart geahndet. Daher kam es, daß der Krieg den Spartanern allein eine Art von Erhohlung war, und daß sie sich darauf, wie auf eine fröhliche Geslegenheit, freuten. Rückte der Feind an, so ließ der spartanische König das Castorische Lied anstimmen, die Soldaten rückten in festgeschlossenen Reihen unter Flbstengesang fort, und gingen freudig und unerschrocken, nach dem Klange der Musik, der Gesahr entgegen.

Der Plan bes Lykurgus brachte es mit fich, baß Die Anhanglichteit an bas Eigenthum ber Anhanglich. feit an das Vaterland burchaus nachstand, und daß die Gemuther, burch feine Privatforge gerftreut, nur bem Staate lebten. Darum fand er fur gut und noth= wendig, seinen Mitburgern auch die Geschäfte des ge= wohnlichen Lebens zu ersparen, und diese durch Fremd. linge verrichten zu laffen, bamit auch nicht einmal die Sorge ber Arbeit ober die Freude an hauslichen Ge= schäften ihren Geift von dem Intereffe bes Baterlandes abzoge. Die Aecker und bas Saus wurden beswegen von Sklaven beforgt, die in Sparta dem Bich gleich geachtet wurden. Man nennt fie Seloten, weil die erften Sflaven der Spartaner Einwohner der Stadt Des los in Lakonien gemesen, welche fie befriegt und zu Gefangenen gemacht hatten. Bon' biefen Seloten führten nach. ber alle fpartanischen Stlaven, Die fie in ihren Rriegen erbeuteten, ben Ramen.

Abschenlich war der Gebrauch, ben man in Sparta

von biesen unglücklichen Menschen machte. Man bestrachtete sie als ein Geräthe, von dem man zu politisschen Absichten, wie man wollte, Gebrauch machen konnte, und die Menschheit wurde auf eine wirklich emporende Art in ihnen verspottet. Um der spartanischen Jugend ein abschreckendes Bild von der Unmäßigkeit im Trinken zu geben, zwang man diese Heloten, sich zu betrinken, und stellte sie dann in diesem Zustand des sentlich zur Schau aus. Man ließ sie schändliche Lieder singen, und lächerliche Tänze tanzen; die Tänze der Frengebornen waren ihnen verboten.

Man gebrauchte sie zu einer noch weit unmensch= lichern Absicht. Es war bem Staat barum zu thun, ben Muth seiner fuhnsten Junglinge auf schwere Droben zu feten, und fie durch blutige Borfpiele gum Rriege vorzubereiten. Der Senat ichickte also zu gewiffen Bei= ten eine gewiffe Angahl diefer Junglinge auf bas Land; nichts als ein Dolch und etwas Speise murde ihnen auf bie Reise mitgegeben. Um Tage war ihnen auferlegt, fich verborgen zu halten; ben Rachtzeit aber zogen fie auf die Straffen und schlugen die Beloten tobte die ib. nen in die Bande fielen. Diese Unftalt nannte man die Ernptia ober ben Sinterhalt; aber ob Lufurque der Stifter berfelben war, ift noch im Zweifel. Wenigftens folgt fie gang aus seinem Pringip. Wie die Republik Sparta in ihren Kriegen glucklich mar, jo ver= mehrte fich auch die Angahl diefer Beloten, baß fie ans

fingen, der Republik selbst gefährlich zu werden, und auch wirklich, durch so eine barbarische Behandlung zur Berzweislung gebracht, Empbrungen entspannen. Der Senat fasste einen unmenschlichen Entschluß, den er durch die Nothwendigkeit entschuldigt glaubte. Unter dem Borwand, ihnen die Frenheit zu schenken, wurden einmal während des peloponnesischen Ariegs 2000 der tapfersten Heloten versammelt und, mit Aränzen gesschmückt, in einer senerlichen Prozession in die Tempel begleitet. Hier aber verschwanden sie plötzlich, und Niemand ersuhr, was mit ihnen geworden war. Sowiel ist übrigens gewiß, und in Griechenland zum Sprichzwort geworden, daß die spartanischen Stlaven die uns glückseligsten aller andern Stlaven, so wie die spartanischen freuen Bürger die frenessen aller Bürger gewesen.

Weil den Lehtern alle Arbeiten durch die Heloten abgenommen waren, so brachten sie ihr ganzes Leben mußig zu; die Jugend übte sich in kriegerischen Spies Ien und Geschicklichkeiten, und die Alten waren die Zusschauer und Richter ben diesen Uebungen. Einem spartanischen Greiß gereichte es zur Schande, von dem Ort wegzubleiben, wo die Jugend erzogen wurde. Auf diese Art kam es, daß seder Spartaner mit dem Staat Iebte, alle Handlungen wurden dadurch öffentliche Handlungen. Unter den Augen der Nation reiste die Jugend heran, und verblühte das Alter. Unaushörlich hatte der Spartaner Sparta vor Augen, und Sparta

ihn. Er war Zeuge von Allem, und Alles war Zeuge feines Lebens. Die Rubmbegierde erhielt einen immer= mabrenden Sporn, der Nationalgeift eine unaufborliche Mahrung; die Idee von Baterland und vaterlans bifch em Jutereffe verwuchs mit dem innerften Leben aller feiner Burger. Noch andre Gelegenheiten, diefe Triebe zu entflammen, gaben die offentlichen Kefte, welche in dem mußigen Sparta fehr zahlreich waren. Rriegerische Bolfelieder wurden daben gesungen, welche ben Ruhm ber furs Baterland gefallenen Burger, ober Ermunterungen zur Tapferkeit zum gewöhnlichen Inhalt hatten. Gie erichienen an diefen Teften in dren Choren nach dem Alter eingetheilt. Das Chor der Al= ten fing an zu fingen: In der Borgeit waren wir Selden. Das Chor der Manner antwortete: Selben find mir jest! Romme mer mill, es gu erproben! Das britte Chor ber Anaben fiel ein: Selden werden wir einft, und euch durch Thas ten berbunfeln.

Werfen wir einen blos fluchtigen Blick auf die Gefetzgebung des Lykurgus, so befallt uns wirklich ein ans genehmes Erstaunen. Unter allen ähnlichen Instituten des Alterthums ift sie unstreitig die vollendetste, die mosaische Gesetzgebung ausgenommen, der sie in vielen Stucken, und vorzüglich in dem Principium gleicht, das ihr zum Grund liegt. Sie ist wirklich in sich selbst vollendet, Alles schließt sich darin an einander an, Eis nes wird durch Alles, und Alles durch Eines gehalten. Beffere Mittel konnte Lykurgus wol nicht mahlen, den Zweck zu erreichen, den er vor Augen hatte, einen Staat namlich, der von allen übrigen isolirt, sich selbst genug und fähig ware, durch innern Kreislauf und eigne Iebendige Kraft sich selbst zu erhalten. Kein Gesetzeber hat je einem Staate diese Einheit, dieses Nationals interesse, diesen Gemeingeist gegeben, den Lykurgus dem seinigen gab. Und wodurch hat Lykurgus dieses bewirkt? — Dadurch, daß er die Thatigkeit seiner Mitburger in den Staat zu leiten wusste, und ihnen alle andere Wege zuschloß, die sie hatten davon abziehen können.

Alles, was Menschenseelen sesselt und Leibenschaften entzündet, Alles, außer dem politischen Interesse, batte er durch seine Gesetzgebung entsernt. Reichthum und Wollüsse, Wissenschaft und Kunst, hatten keinen Zugang zu den Gemüthern der Spartaner. Durch die gleiche gemeinschaftliche Armuth siel die Vergleichung der Glücksumsiände weg, die in den meisten Menschen die Gewinnsucht entzündet; der Wunsch nach Vesitzthüsmern siel mit der Gelegenheit hinweg, sie zu zeigen und zu nutzen. Durch die tiese Unwissenheit in Kunst und Wissenschaft, welche alle Köpse in Sparta auf gleiche Art versinsterte, verwahrte er es vor Eingriffen, die ein erleuchteter Geist in die Verfassung gethan haben würde; eben diese Unwissenheit, mit dem rauhen Naties

naltroß verbunden, der je dem Spartaner eigenthum=
lich war, stand ihrer Vermischung mit andern gries
chischen Volkern unaushorlich im Wege. In der Wies
ge schon waren sie zu Spartanern gestempelt, und
je mehr sie andern Nationen entgegen stießen, desto
fester mussten sie an ihrem Mittelpunkt halten. Das
Vaterland war das erste Schauspiel, das sich dem
spartanischen Knaben zeigte, wenn er zum Denken
erwachte. Er erwachte im Schoß des Staats; Als
les, was um ihn lag, war Nation, Staat und Bas
terland. Es war der erste Eindruck in seinem Ges
hirne, und sein ganzes Leben war eine ewige Erneues
rung dieses Eindrucks.

Ju Hause fand der Spartaner nichts, das ihn hatte fesseln konnen; alle Reize hatte der Gesetzeber seinen Angen entzogen. Nur im Schoße des Staats sand er Beschäftigung, Ergötzung, Ehre, Belohnung; alle seine Triebe und Leidenschaften waren nach diesem Mittelpunkt hingeleitet. Der Staat hatte also die ganze Energie, die Kraft aller seiner einzelnen Burz ger, und an dem Gemeingeist, der alle zusammen entslammte, musste sich der Nationalgeist sedes einzelnen Burgers entzünden. Daher ist es kein Wunzelnen Grad von Stärke erreichte, der uns unglaublich scheinen muß. Daher kam es, daß bey dem Burger dieser Republik gar kein Zweisel Statt finden konnte, wenn

es barauf ankam, zwischen Selbsterhaltung und Retz tung bes Baterlands eine Wahl zu treffen.

Daher ist es begreiflich, wie sich der spartanische König Leonidas mit seinen 300 Helden die Grabsschrift verdienen konnte, die schönste ihrer Art und das erhabenste Denkmal politischer Tugend. "Erzähle, Wandrer, wenn du nach Sparta kommst, daß wir, seinen Gesetzen gehorsam, hier gefallen sind."

Man muß also eingestehen, daß nichts zweckmåßiger, nichts durchdachter seyn kann, als diese Staatsversassung, daß sie in ihrer Art ein vollendetes Runstwerk vorstellt, und, in ihrer ganzen Strenge besolgt,
nothwendig auf sich selbst hatte ruhen mussen. Bare
aber meine Schilderung hier zu Ende, so wurde ich
mich eines sehr großen Irrthums schuldig gemacht has
ben. Diese bewundrungswurdige Versassung ist im
höchsten Grade verwerslich, und nichts Traurigeres
konnte der Menschheit begegnen, als wenn alle Staas
ten nach diesem Muster waren gegründet worden.
Es wird uns nicht schwer fallen, uns von dieser Behauptung zu überzeugen.

Gegen seinen eignen Zweck gehalten, ist die Gesfetzgebung bes Enkurgus ein Meisterstück der Staatsund Menschenkunde. Er wollte einen machtigen, in sich selbst gegründeten unzerstörbaren Staat; politissche Starke und Dauerhaftigkeit waren das Ziel, worsnach er strebte, und dieses Ziel hat er so weit ers

reicht, als unter seinen Umftanden moglich mar. Aber halt man ben 3med, welchen Enfurque fich vor= sette, gegen den 3weck ber Menschheit, so muß eine tiefe Migbilliqung an die Stelle der Bewunderung tres ten, die uns ber erfte fluchtige Blick abgewonnen bat. Alles darf bem Beften des Staats jum Opfer gebracht merden, nur basjenige nicht, bem ber Staat felbf: nur als ein Mittel bient. Der Staat felbst ift niemals 3weck, er ft nur wichtig als eine Bedingung, unter welcher der Zweck der Menschheit erfullt werden fann, und dieser 3med ber Menschheit ift fein andrer, als Ausbildung aller Rrafte des Menschen, Fortschreitung. Sindert eine Staatsverfaffung, bag alle Rrafte, bie im Menschen liegen, sich entwickeln; hindert sie die Fortschreitung bes Beiftes; jo ift fie verwerflich und ichablich, fie mag ubrigens noch fo burchdacht, und in ihrer Urt noch fo vollkommen fenn. Ihre Dauerhaftig. feit felbst gereicht ihr alsbann vielmehr zum Borwurf, als zum Ruhme - fie ift bann nur ein verlangertes Ues bel; je långer fie Bestand hat, um jo schadlicher ift fie.

Ueberhaupt können wir ben Beurtheilung politischer Anstalten als eine Regel festschen, daß sie nur gut und lobenswurdig sind, in so fern sie alle Kräfte, die im Menschen liegen, zur Ausbildung bringen, insosern sie Fortschreitung der Kultur befördern, oder wenigstens nicht hemmen. Dieses gilt von Religions =, wie von politischen Gesetzen; bende sind verwerslich, wenn sie

eine Kraft bes menschlichen Geistes fesseln, wenn sie ihm in irgend etwas einen Stillstand auferlegen. Ein Gesetz. B., wodurch eine Nation verbunden wurde, ben dem Glaubensschema beständig zu verharren, das ihr in einer gewissen Periode als das vortrefslichste erschienen, ein solches Gesetz ware ein Attentat gegen die Menschheit, und keine noch so scheinbare Absicht wurde es rechtsertigen konnen. Es ware unmittelbar gegen das hochste Gut, gegen den hochsten Zweck der Gesellsschaft gerichtet.

Mit biesem allgemeinen Maßstab verseben, fon= nen wir nicht lange zweifelhaft fenn, wie wir den Lys furgischen Staat beurtheilen sollen.

Eine einzige Tugend war es, die in Sparta mit Hintansetzung aller andern geubt wurde, Baterlands= liebe.

Diesem fünftlichen Triebe wurden die natürlichften schönsten Gefühle der Menschheit zum Opfer gebracht.

Auf Unkosten aller sittlichen Gefühle wurde das politische Berdienst errungen, und die Fähigkeit dazu ausgebildet. In Sparta gab es keine ehliche Liebe, keine Mutterliebe, keine kindliche Liebe, keine Freundsschaft — es gab nichts als Burger, nichts als burgersliche Tugend. Lange Zeit batte man jene spartanische Mutter bewundert, die ihren aus dem Treffen entkommenen Sohn mit Unwillen von sich stößt, und nach dem Tempel eilt, den Göttern für den Gefallenen zu dans

fen. Zu einer folden unnaturlichen Starke des Geistes hatte man der Menschheit nicht Glud wunschen sollen. Eine zärtliche Mutter ist eine weit schönere Erscheinung in der moralischen Welt, als ein heroisches Zwittergesschöpf, das die naturliche Empfindung verläugnet, um kunstliche Pflicht zu befriedigen.

Welch schöneres Schauspiel gibt ber rauhe Rrieger Coriolanus in seinem Lager vor Rom, der Rache und Sieg aufopfert, weil er die Thranen ber Mutter nicht fliegen schen kann!

Dadurch, daß der Staat der Bater seines Kindes wurde, horte der naturliche Bater desselben auf, es zu sepn. Das Kind lernte nie seine Mutter, seinen Bater lieben, weil es schon in dem zartesten Alter von ihnen geriffen, seine Eltern nicht an ihren Wohlthaten, nur von Horensagen ersuhr.

Auf eine noch empörendere Art wurde das allgemeine Menschengesühl iu Sparta errödtet, und die Seele aller Pflichten, die Achtung gegen die Gattung, ging unwiederbringlich verloren. Ein Staatsgesetz machte den Spartanern die Unmenschlichkeit gegen ihre Sflaven zur Pflicht; in diesen unglücklichen Schlachtz opfern wurde die Menschheit beschimpft und mißhanz delt. In dem spartanischen Geschbuche selbst wurde der gefährliche Grundsatz gepredigt, Menschen als Mitztel und nicht als Iwecke zu betrachten — dadurch wurz den die Grundvessen des Naturrechts und der Sittlichkeit

gesehmäßig eingeriffen. Die ganze Meralität murbe preisgegeben, um etwas zu erhalten, das doch nur als ein Mittel zu dieser Moralität einen Werth haben kann.

Rann etwas widersprechender senn, und kann ein Widerspruch schrecklichere Folgen baben, als dieser? Nicht genng, daß Enkurgus auf den Ruin der Sitts lichkeit seinen Staat gründete, er arbeitete auf eine and dere Art gegen den höchsten 3meck der Menschheit, ind dem er durch sein fein durchdachtes Staatssussem den Geist der Spartaner auf derzenigen Stufe fest hielt, worauf er ihn fand, und auf ewig alle Fortschritte hemmte.

Aller Kunfffeiß war aus Sparta verbannt, alle Wiffenschaften wurden vernachlässigt, aller Handels= verkehr mit fremden Völkern verboten, alles Auswarztige wurde ausgeschlossen. Dadurch wurden alle Raznale gesperrt, wodurch seiner Nation belle Vegriffe zussießen konnten; in einer ewigen Einformigkeit, in einem traurigen Egoismussollte sich der spartanische Staatewig nur um sich selbst bewegen.

Das Geschäft aller seiner vereinigten Burger mar, fich zu erhalten, mas fie besaßen, und zu bleiben, mas fie waren, nicht Meues zu erwerben, nicht auf eine bis bere Stufe zu fieigen. Unerbutliche Gesetze mufften barüber machen, bag feine Neuerung in bas Uhrwerk bes Tragtes griff, daß selbst der Fortichritt der Zeit

an der Form der Gesetze nichts veranderte. Um biese lokale, diese temporaire Versaffung bauerhaft zu maschen, muste man den Geist des Bolfs auf derjeuigen Stelle fest halten, worauf er ben ihrer Grundung gestanden.

Wir haben aber gesehen, daß Fortschreitung des Geistes das Ziel des Staats fenn foll.

Der Staat bes Lyfurque fonnte nur unter ber einzigen Bedingung fortbauern, wenn ber Beift bes Bolks stille ftunde; er konnte sich also nur daburch er= halten, daß er ben bochften und einzigen 3weck eines Staats verfehlte. Was man also zum Lobe des Ly= furgus angeführt hat, daß Sparta nur so lange blus ben wurde, als es bem Buchftaben feines Befetes folgte, ift bas Schlimmfte, was von ihm gesagt mer= ben fonnte. Eben badurch, baf es bie alte Staats= form nicht verlaffen durfte, die Enfurg ibm gegeben, ohne fich bem ganglichen Untergang auszuseten, daß es bleiben muffte, was es war, baf es fteben muffte. wo ein einziger Mann es hingeworfen, eben baburch war Sparta ein unglucklicher Staat - und fein trau= rigeres Geschenk batte ibm fein Gesetgeber machen fon= nen, als diese geruhmte ewige Dauer einer Berfaffung, die seiner mahren Große und Gluckfeligkeit so febr int Wege fand:

Nehmen wir dies zusammen, so verschwindet ber falsche Glanz, wodurch die einzige hervorstechende Seite

bes spartanischen Staats ein unerfahrnes Muge blenbet - wir feben nichts mehr, als einen schulerhaften un. pollfommnen Berjud) - bas erfte Exercitium bes jugendlichen Weltalters, bem es noch an Erfahrung und bellen Ginfichten fehlte, die mabren Berhaltniffe ber Dinge zu erkennen. Go fehlerhaft diefer erfte Berfuch ausgefallen ift, fo wird und muß er einem philosophi= ichen Foricher der Menschengeschichte immer febr merkwurdig bleiben. Immer war es ein Riefenschritt bes menichlichen Geiftes, basjenige als ein Runftwerf zu behandeln, mas bis jest dem Zufall und der Leidenschaft überlaffen gewesen mar. Unvollfommen muffte nothwendig der erste Bersuch in der schwerften aller Runfte fenn, aber schatbar bleibt er immer, weil er in ber wichtigften aller Runfte angestellt worden ift. Die Bildhauer fingen mit hermesfaulen an, ehe fie fich zu ber vollkommnen Korm eines Antinous, eines vaticani= fchen Apolls erhuben; die Gesetgeber werden fich noch lange in roben Bersuchen uben, bis sich ihnen endlich bas gludliche Gleichgewicht ber gesellschaftlichen Rrafte bon felbft barbietet.

Der Stein leidet gedultig den bilbenden Meißel, und die Saiten, die der Tonkunftler anschlägt, antworsten ihm, ohne seinem Finger zu widerstreben.

Der Gesetzgeber allein bearbeitet einen selbstthatis gen widerstrebenden Stoff — die menschliche Frenheit. Nur unvollkommen kann er das Ideal in Erfüllung bringen, das er in seinem Gehirne noch so rein entworfen hat, aber hier ist der Bersuch allein schon alles Los
bes werth, wenn er mit uneigennutzigem Wohlwollen
unternommen, und mit Zweckmäßigkeit vollendet wird.

## Solo 11.

Von der Gesetzgebung des Lykurgus in Sparta war die Gesetzgebung Solons in Athen fast durchaus das Widerspiel — und da die beyden Republiken Sparta und Athen die Hauptrollen in der griechischen Gesschichte spielen, so ist es ein anziehendes Geschäft, ihre verschiedenen Staatsverkassungen neben einander zu stellen, und ihre Gebrechen und Vorzüge gegen einander abzuwägen.

Nach dem Tode des Kodrus wurde die königlische Würde in Athen abgeschafft, und einer Obrigkeit, die den Namen Archon führte, die höchste Gewalt auf Lebenslang übertragen. In einem Zeitraum von mehr als 300 Jahren herrschten drenzehn solcher Arschonten in Athen, und aus diesem Zeitraum hat uns die Geschichte nichts Merkwürdiges von der neuen Republik ausbehalten. Aber der Geist der Demokratie, der den Atheniensern schon zu Homers Zeiten eigensthümlich war, regte sich am Schluß dieser Periode wieder. Eine lebenslängliche Dauer des Archontats war ihnen doch ein allzulebhaftes Bild der königlichen

Burde, und vielleicht hatten die vorhergegangenen Arzchonten ihre große und dauerhafte Macht mißbraucht. Man setzte also die Dauer der Archonten auf zehen Jahre. Ein wichtiger Schritt zur fünstigen Frenheit; denn dadurch, daß es alle zehen Jahre einen neuen Besherrscher wählte, erneuerte das Volk den Act seiner Souveranität, es nahm alle zehen Jahre seine weggesgebene Gewalt zurück, um sie nach Gutbesinden von Neuem wegzugeben. Dadurch blieb ihm immer in frisschem Gedächtniß, was die Untershanen erblicher Monarchien zuletzt ganz vergessen, daß es selbst die Quelle der höchsten Gewalt, daß der Fürst nur das Geschöpf der Nation ist.

300 Jahre hatte bas atheniensische Bolk einen lesbenslänglichen Archont über sich geduldet, aber die 10jährigen Archonten wurden es schon im 70sien Jahre müde. Dies war ganz natürlich, denn während dieser Zeit hatte es sieben Mal die Archontenwahl erneuert, es war also sieben Mal an seine Souverainität erinnert worden. Der Geist der Frenheit hatte sich also in der zwenten Periode weit lebhaster regen mussen, weit schneller entwickeln mussen, als in der ersten.

Der siebente ber zehenjährigen Archonten war auch ber letzte von dieser Gattung. Das Bolf wollte alle Jahre ben Genuß seiner Obergewalt haben, ce hatte bie Erfahrung gemacht, daß eine auf 10 Jahr verliehene Gewalt noch immer lang genug daure, im zum Miß=

brauch zu verführen. Künftig also war die Archontens wurde auf ein einziges Jahr eingeschränkt, nach dessen Berfluß eine neue Wahl vorgenommen wurde. Es that noch einen Schritt weiter. Weil auch eine noch so kurz dauernde Gewalt in den Händen eines Einzigen der Monarchie schon sehr nahe kommt, so schwächte es diese Gewalt, indem es dieselbe unter 9 Archonten vertheilte, die zugleich regierten.

Drey dieser 9 Archonten hatten Borzüge vor den 6 übrigen. Der erste Archon, Eponymus genannt, führte den Borsüg ben der Versammlung; sein Name stand unter den öffentlichen Akten; nach ihm nannte man das Jahr. Der zweyte, Basilevs oder König genannt, hatte über die Religion zu wachen, und den Gottesdienst zu besorgen; dies war aus frühern Zeiten benbehalten, wo die Aussicht über den Gottesdienst ein wesentliches Stück der Königswürde gewesen. Der dritte, Polemarch, war Ansührer im Kriege. Die 6 übrigen führten den Namen Thesmotheten, weil sie die Konstitution zu bewahren, und die Gesehe zu ershalten und auszulegen hatten.

Die Archonten wurden aus den vornehmsten Familien gewählt, und in spätern Zeiten erst drangen sich auch Personen aus dem Bolf in diese Würde. Die Berfassung war daher einer Aristokratie weit näher als einer Bolkoregierung, und das letzte hatte also noch nicht sehr viel daben gewonnen.

Die Anordnung, bag jebes Jahr neun neue Urchonten gemählt murben, batte neben ihrer guten Geite, namlich Migbrauch der bochften Gewalt zu verhuten, auch eine febr ichlimme, und dieje mar, daß fie git= tionen im Staat hervorbrachte. Denn nun gab es mele Burger im Staat, welche die hochfte Gewalt vef ibet und wieder abgegeben batten. Mit Niederlegung ihrer Burde konnten fie nicht fo leicht auch ben Geschmack an biefer Burbe, nicht fo leicht bas Bergnugen am Berr= fchen ablegen, bas fie ju foften angefangen hatten. Sie wunschten alfo wieder zu werden, was fie waren, fie machten sich also einen Unbang, sie erregten innere Sturme in ber Republif. Die ichnellere Abwechselung und die großere Ungahl ber Archonten machten ferner jedem angesehenen und reichen Athenienser Soffnung jum Archontat zu gelangen, eine hoffnung, bie er bors ber, als nur Giner diese Burde befleibete, und nicht sobald wieder barin abgelost murde, wenig oder nicht gekannt hatte. Diese hoffnung murde endlich ben ib= nen zur Ungedult, und diese Ungedult fuhrte fie ju ges fahrlichen Unschlägen. Bende also, sowol die, welche schon Archonten gewesen, als die, welche sich sehnten, es zu werden, wurden der burgerlichen Rube auf gleide Urt gefährlich.

Das Schlimmfte baben war, daß die obrigkeits liche Macht, durch Bertheilung unter Mehrere, und durch ihre kurze Dauer, mehr als jemals gebrochen

war. Es fehlte daher an einer ftarken hand, die Faktionen zu bandigen und die aufruhrerischen Ropfe im Zaum zu halten. Machtige und verwegene Burger sturzten ben Staat in Verwirrung und ftrebten nach Unabhangigkeit.

Man warf endlich, um diesen Unruhen zu steuern, die Augen auf einen unbescholtenen und allgemein ges fürchteten Bürger, dem die Verbesserung der Gesetze, die bis jest nur in mangelhasten Traditionen bestanz den, übertragen ward. Drako hieß dieser gesürchtete Bürger — ein Mann ohne Menschen Wesühl, der der menschlichen Natur nichts Gutes zutraute, alle Handlungen blos in dem sinstern Spiegel seiner eigenen trüben Seele sah, und ganz ohne Schonung war für die Schwächen der Menschheit; ein schlechter Phistosoph und ein noch schlechterer Kenner der Menschen, mit kaltem Herzen, beschränktem Kopf, und undiegs sam in seinen Vorurtheilen. Solch ein Mann war vortresslich, Gesetze zu vollziehen; aber sie zu geben, konnte man keine schlimmere Wahl tressen.

Es ist uns wenig von den Gesetzen des Drako übrig geblieben, aber dieses Wenige schildert uns den Mann und den Geist seiner Geschgebung. Alle Bersbrechen strafte er ohne Unterschied mit dem Tode, den Müßiggang wie den Mord, den Diebstahl eines Kohls oder eines Schafs, wie den Hochverrath und die Mordbrennerey. Als man ihn daher fragte, war

um er die kleinen Bergehungen eben so ftreng besthrafe, als die schwersten Berbrechen, so war seine Antwort: "Die kleinsten Berbrechen sind des Todes wurdig; für die größern weiß ich keine andre Strafe, als den Tod—darum muß ich bende gleich behandeln."

Drafos Gesetze sind der Versuch eines Anfängers in der Aunst, Menschen zu regieren. Schrecken ist das einzige Instrument, wodurch er wirkt. Er ftraft nur begangenes Uebel, er verhindert es nicht, er bekümmert sich nicht darum, die Quellen desselben zu verstopfen und die Menschen zu verbessern. Eineu Menschen aus den Lebendigen vertilgen, weil er etwas Bbsed begangen hat, heißt eben so viel, als einen Baum umhauen, weil eine seiner Früchte faul ist.

Seine Gesetze sind doppelt zu tadeln, weil sie nicht allein die heiligen Gesühle und Rechte der Menschheit wider sich haben, sondern auch, weil sie auf das Bolk, dem er sie gab, nicht berechnet waren. War ein Bolk in der Welt ungeschiekt, durch solche Gesetze zu gedeishen, so war es das atheniensische. Die Sklaven der Pharaonen, oder des Königs der Könige, würden sich endlich vielleicht darein gefunden haben — aber wie konnsten Athenienser unter ein solches Joch sich beugen.

Auch blieben fie kaum ein halbes Jahrhundert in Rraft, ob er ihnen gleich den unbescheidnen Titel un= wandelbarer Gesetze gab.

Drako hatte alfo feinen Auftrag fehr fchlecht er=

füllt, und anstatt zu nuten, schadeten seine Gesete. Weil fie nämlich nicht befolgt werden konnten, und doch keine andre sogleich da waren, ihre Stelle zu erseizen, so war es eben so viel, als wenn Athen gar kein Gesetz gehabt hatte, und die traurigste Anarchie rif ein.

Damals war ber Zuftand bes athenienfischen Bolts außerft zu beklagen. Gine Rlaffe bes Dolks bejag Il= les, die andre hingegen gar nichts; die Reichen unterbrudten und plunderten aufs Unbarmberzigfte die Ur= men. Es entstand eine unermeffliche Scheidemand zwi= ichen benben. Die Roth zwang die armern Burger, ju den Reichen ihre Buflucht zu nehmen, zu eben den Blutigeln, die fie ausgesogen hatten; aber fie fanden nur eine grausame Gulfe bei biefen. Fur die Cummen, bie fie aufnahmen, mufften fie ungeheure Binfen bezahlen, und wenn fie nicht Termin hielten, ihre Landerenen felbst an die Glaubiger abtreten. Nachdem sie nichts mehr zu geben hatten, und doch leben mufften, waren fie dahin gebracht, ihre eigenen Rinder als Eflaven gu verkaufen, und endlich, als auch diese Zuflucht er= schöpft war, borgten fie auf ihren eigenen Leib, und mufften fich gefallen laffen, bon ihren Rreditoren als Sklaven verkauft zu werben. Gegen biefen abicheuli= den Menschenhandel war noch fein Befet in Uttifa gegeben, und nichts bielt die grausame Sabiucht ber reis den Burger in Schranken. Go ichredlich war ber 3ufiand Athens. Wenn ber Staat nicht zu Grunde geben follte, fo muffte man biefes zerftorte Gleichgewicht ber Guter auf eine gewaltsame Art wieder herftellen.

Bu diesem Ende waren unter dem Bolf dren Fattionen entstanden. Die Eine, welcher die armen Burs ger besonders bentraten, forderte eine Demofratie, eine gleiche Bertheilung der Meder, wie sie Lykurs gus in Sparta eingeführt hatte; die andre, welche die Reichen ausmachten, stritt für die Aristokratie.

Die britte wollte bende Staatsformen mit einanber verbunden wiffen, und fette fich ben benden andern entgegen, daß feine burchbringen konnte.

Es war keine hoffnung, diesen Streit auf eine rus hige Art benzulegen, so lange man nicht einen Mann fand, dem sich alle dren Partenen auf gleiche Beise uns terwarsen, und ihn zum Schiedsrichter über sich aners kannten.

Glücklicherweise fand sich ein solcher Mann, und seine Berdienste um die Republik, sein sanfter billiger Charafter, und der Ruf seiner Weisheit hatten langst schon die Augen der Nation auf ihn gezogen. Dieser Mann war Solon, von königlicher Abkunft, wie Lykurgus, denn er zählte den Kodrus unter seinen Ahnherrn. Solons Bater war ein sehr reicher Mann gewesen, aber durch Wohlthun hatte er sein Vermögen geschwächt, und der junge Solon muste in seinen ersten Jahren die Kausmannschaft ergreisen. Durch Reisen, welche ihm diese Lebensart nothwendig machte,

und burch ben Berfehr mit auswartigen Bolfern bereis derte fich fein Beift, und fein Benie entwickelte fich im Umgang mit fremben Beifen. Frube ichon legte er fich auf die Dichtkunft, und die Fertigkeit, die er darin er= langte, fam ibm in ber Folge febr gut ju ftatten, moralische Bahrheiten und politische Regeln in biefes gefällige Gewand zu fleiden. Sein Berg mar empfindlich fur Freude und Liebe; einige Schwachheiten feiner Jugend machten ibn um fo nachfichtiger gegen die Mensch= beit, und gaben feinen Gefeten bas Geprage von Sanftmuth und Milde, bas fie von ben Sagungen bes Drafo und Lyfurque fo ichon unterscheidet. war ferner noch ein tapfrer heerfuhrer gewesen, batte ber Republif ben Befit ber Infel Calamine erworben, und noch andre wichtige Rriegedienfte geleiftet. Das mals war bas Studium ber Weisheit noch nicht wie jett bon politischer und friegrischer Wirksamkeit getrennt; ber Beise war ber beste Staatsmann, ber er= fahrenste Feldherr, der tapferfte Goldat; feine Beisbeit floß in alle Geschäfte seines burgerlichen Lebens. Solons Ruf war burch gang Griechenland erschollen, und in die allgemeinen Angelegenheiten des Pelopons nes batte er einen febr großen Ginfluf.

Solon war der Mann, der allen Partenen in Athen gleich lieb war. Die Reichen hatten große Hoffs nungen von ihm, weil er selbst ein begüterter Mann war. Die Armen vertrauten ihm, weil er ein rechts

schaffner Mann war. Der verständige Theil der Uthe=
nienser wunschte sich ihn zum Herrscher, weil die Mos
narchie das sicherste Mittel schien, die Faktionen zu
unterdrücken; seine Berwandten wunschten dies gleich=
falls, aber aus eigennützigen Ubsichten, um die Herr=
schaft mit ihm zu theilen. Solon verschmähte die=
sen Nath: "die Monarchie, sagte er, sen ein schoner
Wohnplatz, aber er habe keinen Ausgang."

Er begnügte sich, sich zum Archon und Gesetzgeber ernennen zu laffen, und übernahm dieses große Umt ungern, und nur aus Achtung fur bas Wohl ber Burger.

Das erste, womit er sein Werk eröffnete, war bas berühmte Sbikt, Seisachtheia oder Erledigung genannt, wodurch alle Schulden aufgehoben, und zuzgleich verboten wurde, daß künftig Keiner dem Anzdern auf seinen Leib etwas leihen durfte. Dieses Stift war allerdings ein gewaltsamer Angriff auf das Eigenthum, aber die höchste Noth des Staats machte einen gewaltsamen Schritt nothwendig. Er war unter zwen Uebeln das kleinere, denn die Klasse des Bolks, welche dadurch litt, war weit geringer, als die, welche dadurch glücklich wurde.

Durch dieses wohlthätige Stift malzte er auf eine mal die ichweren Laften ab, welche die arme Bursgerklaffe seit Jahrhunderten niedergedruckt hatten; die Reichen machte er dadurch nicht elend, benn er ließ

ihnen, was sie hatten; er nahm ihnen nur die Mitstel, ungerecht zu seyn. Nichts besto weniger ernstete er von den Armen so wenig Dank, als von den Reichen. Die Armen hatten auf eine völlig gleiche Ländertheilung gerechnet, davon in Sparta das Beys spiel gegeben war, und murrten deswegen gegen ihn, daß er ihre Erwartungen hintergangen hatte. Sie vergaßen, daß der Gesetzgeber den Reichen eben so gut, als den Armen Gerechtigkeit schuldig sen, und daß die Anordnung des Lykurgus eben darum nicht nachahmungswürdig sen, weil sie sich auf eine Unsbilligkeit gründete, die zu vermeiden gewesen wäre.

Der Undank des Bolks presse dem Gesetzgeber eine bescheidne Klage aus. "Ehmals, sagte er, rauschte mir von allen Seiten mein Lob entgegen; jetzt schielt Alles mit feindlichen Blicken auf mich." Bald aber zeigten sich in Attika die wohlthätigen Folzgen seiner Berfügung. Das Land, das vorher Sklazvendienste that, war jetzt fren; der Bürger bearbeiztete den Acker jetzt als sein Eigenthum, den er vorzher als Taglöhner für seinen Kreditor bearbeitet hatte. Viele ins Ausland verkauste Bürger, die schon anzgesangen hatten, ihre Muttersprache zu verlernen, sazhen als frene Menschen ihr Vaterland wieder.

Das Vertrauen in den Gesetzgeber fehrte zuruck. Man übertrug ihm die Reformation des Staats, und unumschränkte Gewalt, über das Eigenthum und die Rechte ber Burger zu verfügen. Der erfte Gebrauch, ben er bavon machte, war, daß er alle Gesetze bes Drako abschaffte — biejenigen ausgenommen, welche gegen ben Mord und Ehebruch gerichtet waren.

Nun übernahm er das große Werk, der Republik eine neue Konstitution zu geben.

Alle atheniensische Burger mufften fich einer Schätung bes Bermögens unterwerfen, und nach bieser Schätzung wurden sie in vier Klassen oder Zunfte getheilt.

Die erste begriff diesenigen in sich, welche jabrlich 500 Mag von trodnen und flussigen Dingen Ginkommen hatten.

Die zwente enthielt biejenigen, welche 300 Maß Einkommen hatten, und ein Pferd halten kounten.

Die britte biejenigen, welche nur die Salfte davon hatten, und wo also immer 2 zusammen treten mussten, um diese Summe herauszubringen. Man nannte sie beswegen die Zwengespannten.

In der vierten waren die, welche feine liegenden Grunde besagen, und blos von ihrer Sandarbeit lebsten, Sandwerfer, Taglohner und Kunftler.

Die dren ersten Rlassen konnten bffentliche Aemter bekleiden; die aus der letzten waren davon ausgeschlossen, boch hatten sie ben der Nationalversammlung eine Stimme, wie die übrigen, und dadurch allein genossen sie einen großen Antheil an der Regierung. Bor die

Nationalversammlung, Ecclesia genannt, murben alle große Ungelegenheiten gebracht, und durch dieselbe entschieden: die Bahl ber Obrigfeiten, die Befepung ber Memter, wichtige Rechtshandel, Finanzangelegen= beiten, Rrieg und Frieden. Da ferner die Solon's ichen Gefete mit einer gewiffen Dunkelheit behaftet mas ren, jo muffte in jedem Kall, wo ber Richter über ein Befet, bas er auszulegen hatte, zweifelhaft mar, an die Ecclesia appellirt werden, welche dann in letter Inftang entichieb, wie bas Gefet zu verfteben fen. Bon allen Tribunalen fonnte man an bas Bolf appelliren. Bor bem drepfigften Sabr batte Niemand Butritt gur Nationalversammlung; aber sobald einer bas erforderliche Alter hatte, fo konnte er ungeftraft nicht mehr wegbleiben, benn Solon haffte und be= fampfte nichts fo febr, als Lauigkeit gegen bas gemeine Wesen.

Uthens Verfassung war auf diese Urt in eine voll= fommene Demokratie verwandelt; im strengsten Ver= stande war das Volk souverain, und nicht bloß durch Repräsentanten herrschte es, sondern in eigner Person und durch sich selbst.

Bald aber zeigten sich nachtheilige Folgen bieser Einrichtung. Das Bolk war zu schnell machtig gewors ben, um sich bieses Borrechts mit Mäßigung zu bedies nen; Leidenschaft mischte sich in die bffentliche Bersamms lung, und ber Tumult, den eine so große Bolksmenge

erregte, erlaubte nicht immer, reif zu überlegen und weise zu entscheiben. Diesem Uebel zu begegnen, schuf Solon einen Genat, ju welchem, aus jedem der 4 Bunfte, 100 Mitglieder genommen murben. Diefer Genat muffte fich vorber über die Punkte berathichla= gen, welche der Ecclesia vorgelegt werden follten. Michts, mas nicht vorber bom Genat in Ueberlegung genommen worden, durfte bor das Bolk gebracht wers ben, aber bas Bolf allein behielt die Entscheidung. War eine Angelegenheit von dem Senat dem Bolf vorgetragen, fo traten die Redner auf, die Wahl beffelben zu lenken. Diese Menschenklaffe hat fich in Uthen sehr viel Wichtigkeit erworben, und durch den Migbrauch, ben fie von ihrer Runft und dem leichtbeweglichen Ginn ber Athenienser machte, ber Republik eben jo viel ge= fchabet, ale fie ihr batte nuten fonnen, wenn fie, von Privatabsichten rein, bas mabre Intereffe bes Staats immer por Augen gehabt batte. Alle Runftgriffe ber Berediamkeit bot ber Redner auf, bem Bolf biejenige Geite einer Sadie annehmlich zu machen, wozu er es gern bringen wollte; und, verstand er feine Runft, fo waren alle Bergen in seinen Sanden. Durch diese Red: ner wurde dem Bolf eine fanfte und erlaubte Seffel ans gelegt. Sie herrichten durch Ueberredung, und ihre Herrichaft mar barum nicht weniger groß, weil fie ber frenen Wahl etwas übrig ließ. Das Bolf behielt vollige Frenheit, ju mablen und ju verwerfen; aber burch

die Kunft, womit man ihm die Dinge vorzulegen wuffre, lenkte man diese Frenheit. Eine vortreffliche Einrichstung, wenn die Funktion der Redner immer in reinen und treuen Händen geblieben wäre. Bald aber wurs den aus diesen Rednern Sophisten, die ihren Ruhm darein setzten, das Schlimme gut und das Gute schlimm zu machen.

Mitten in Athen war ein großer öffentlicher Platz von Bildiaulen der Götter und Helden umgeben, das Prytaneum genannt. Auf diesem Platz war die Versammlung des Senats, und die Senatoren erhiels ten davon den Namen der Prytanen. Bon einem Prytanen wurde ein untadelhaftes Leben verlangt. Keinem Verschwender, Keinem, der seinem Vater unchrerbieztig begegnete, Keinem, welcher sich nur einmal betrunsfen batte, durste 28 in den Sinn kommen, sich zu dies sem Umte zu melden.

Als sich in der Folge die Bevölkerung in Athen vers mehrte, und anstatt der 4 Jünste, welche Solon einzgeführt hatte, 10 Jünste gemacht wurden, wurde auch die Zahl der Prytanen von 400 bis 1000 gesetzt. Aber von diesen 1000 Prytanen waren jährlich nur 500 in Funktion, und auch diese 500 nie auf einmal. Funszig derselben regierten immer 5 Wochen lang, und zwar so, daß in jeder Woche nur 10 im Amte standen. So war es ganz unmöglich, willkürlich zu versahren, denn Jeder hatte eben so viele Zeugen und Hüter seiner Hands

lungen, als er Amtsgenossen hatte, und der Nachfols gende konnte immer die Berwaltung seines Borgangers mustern. Alle 5 Wochen wurden 4 Bolksversammluns gen gehalten, die außerordentlichen nicht mit gerechnet; eine Einrichtung, wodurch es ganz unmöglich gemacht word, daß eine Angelegenheit lange unentschieden blieb, und der Gang der Geschäfte verzögert wurde.

Aufer dem Senat der Prytanen, den er nun ers schuf, brachte Solon auch den Areopagus wieder in Anschen, den Drako erniedrigt hatte, weil er ihm zu menschlich dachte. Er machte ihn zum obersten Ausscher und Schutzgeist der Gesetze, und befestigte, wie Plutarch sagt, an diesen benden Gerichten, dem Sezuat nämlich und dem Areopagus, wie an zwey Anskern, die Republik.

Diese zwen Gerichtshbse waren eingesetzt, über die Erhaltung des Staats und seiner Gesetz zu wachen. Zehen andere Tribunale beschäftigten sich mit Anwenzung der Gesetze, mit der Gerechtigkeitspflege. Ueber Mordthaten erkannten 4 Gerichtshbse, das Palladium, das Delphinium, die Phreattys und Heliaa. Die zwen erstern bestätigte Solon nur, sie waren schon unter den Konigen gestiftet. Unvorsetzliche Mordthaten wurden vor dem Palladium gerichtet. Bor dem Delphinium stellten sich die, welche sich zu einem für erslaubt gehaltenen Todtschlag bekannten. Das Gericht Phreattys wurde eingesetzt, um über diesenigen zu ers

kennen, welche eines vorsetzlichen Todtschlags wegen angeklagt wurden, nachdem sie bereits eines unvorsetz-lichen Mordes wegen außer Landes geflüchtet waren. Der Beklagte erschien auf einem Schiffe, und am User standen seinen Richter. War er unschuldig, so kehrte er ruhig an seinen Verbannungsort zurück in der fröhlischen Hoffnung, einst wieder heimkehren zu dursen. Wurde er schuldig befunden, so kehrte er zwar auch unversehrt zurück, aber sein Vaterland hatte er auf ewig verloren.

Das vierte Kriminalgericht war die Heliaa, die ihren Namen von der Sonne hatte, weil sie sich gleich nach Aufgang der Sonne und an einem Orte, den die Sonne bestrahlt, zu versammeln pflegte. Die Heliaa war eine außerordentliche Kommission der andern grossen Tribunale; ihre Mitglieder waren zugleich Richter und Magistrate. Sie hatten nicht blos Gesetze anzus wenden und zu vollziehen, sondern auch zu verbessern und ihren Sinn zu bestimmen. Ihre Versammlung war seperlich, und ein surchtbarer Eid verband sie zur Wahrheit.

Sobald ein Todesurtheil gefällt war, und der BeFlagte hatte fich nicht durch eine freywillige Berbannung bemfelben entzogen, so überlieferte man ihn den eilf Mannern; diesen Namen führte die Rommission, wozu jede der zehen Zunfte einen Mann hergab, die mit dem Blutrichter Gilf ausmachten. Diese eilf Manner hatten bie Aufsicht über die Gefängnisse, und vollzogen die Todesurtheile. Der Todesarten, welche man den Berbrechern in Uthen zuerkannte, waren dreperlep. Entweder, man sturzte ihn in einen Schlund, auch in das Meer hinunter, oder man richtete ihn mit dem Schwert hin, oder gab ihm Schierling zu trinken.

Junachst ber Todesstrafe kam die Berweisung. Diese Strafe ist schrecklich in gluckseligen Landern; es gibt Staaten, aus benen es kein Ungluck ift, verwiesen zu werden. Daß es die Verweisung zunächst an die Todesstrafe, und wenn sie ewig war, dieser lettern gleich setze, ist ein schones Selbstgefühl des athenienssischen Bolks. Der Athenienser, der sein Vaterland verloren, konnte in der ganzen übrigen Welt kein Athen mehr finden.

Die Berbannung war mit einer Konfiscation als ler Guter verbunden, den Offracismus allein ausges nommen.

Burger, welche durch außerordentliche Verdienste oder Gluck zu einem größern Einfluß und Ansehen gezlangt waren, als sich mit der republikanischen Gleiche beit vertrug, und die also ansingen, der burgerlichen Frenheit gefährlich zu werden, verbannte man zuweizlen, — ebe sie diese Verbannung verdienten. Um den Staat zu retten, war man ungerecht gegen einen einzelnen Vürger. Die Idee, welche diesem Gebrauche zum Grund liegt, ist an sich zu loben; aber das Mitz

politik. Man nannte diese Art der Berbannung den Politik. Man nannte diese Art der Berbannung den Oftracismus, weil die Bota auf Scherben geschrieben wurden. Sechstausend Stimmen waren nothig, einen Burger mit dieser Strase zu belegen. Der Oftracismus musste seiner Natur nach meistens den verdientesten Burger treffen; er ehrte also mehr, als er schändete — aber darum war er doch nicht weniger ungerecht und grausam, denn er nahm dem Burdigsten, was ihm das Theuerste war, die Heimath. Eine vierte Art von Strasen ben Kriminalverbrechen war die Strase der Saule. Die Schuld des Berbrechers wurde auf eine Saule geschrieben, und dies machte ihn ehrlos mit seine mem ganzen Geschlechte.

Geringere burgerliche Handel zu entscheiden, was ren 6 Tribunale festgesetzt, die aber niemals wichtig wurden, weil dem Verurtheilten von Allen die Appellastion an die höhern Gerichte und an die Ecclesia offen stand. Feder führte seine Sache selbst, Weiber, Kinzber und Sklaven ausgenommen. Eine Wasseruhr bestimmte die Dauer von seiner und seines Anklägers Rede. Die wichtigsten bürgerlichen Händel mussten in 24 Stunzben entschieden seyn.

So viel von den burgerlichen und politischen Uns ordnungen Solons; aber darauf allein schränkte sich dieser Gesetzgeber nicht ein. Es ist ein Borzug, den die alten Gesetzgeber vor den neuern haben, daß sie ihre Menschen den Gesetzen zubilden, die sie ihnen ertheilen, daß sie auch die Sittlichkeit, den Charafter, den gesellsschaftlichen Umgang mitnehmen, und den Burger nie von dem Menschen trennen, wie wir. Ben und stehen die Gesetze nicht selten in direktem Widerspruche mit den Sitten. Ben den Alten standen Gesetze und Sitten in einer viel schönern Harmonie. Ihre Staatsförper haben daher auch eine so lebendige Wärme, die den uns frigen ganz sehlt; mit unzerstörbaren Zügen war der Staat in die Seelen der Bürger gegraben.

Indeffen muß man auch bier in Anpreisung bes Alterthums fehr bebutfam fenn. Saft burchgangig fann man behaupten, daß die Absichten ber alten Gefenges ber weise und lobensmurdig waren, daß fie aber in ben Mitteln fehlten. Diese Mittel zeugen oft von unrichti= gen Begriffen, und einer einseitigen Borftellungsart. Do wir zu weit zuruck bleiben, eilten fie zu weit vor. Wenn unfre Gefengeber unrecht gethan haben, daß fie moralische Pflichten und Sitten gang vernachläifigten; fo hatten die Gesetgeber der Griechen darin Unrecht, daß sie moralische Pflichten mit dem 3mang ber Gesche einscharften. Bur moralischen Schonbeit der handlun= gen ift Frenheit bes Willens bie erfte Bedingung, und diese Frenheit ift bahin, sobald man moralische Tugend burch gesetliche Strafen erzwingen will. Das ebelfte Borrecht der menschlichen Ratur ift, sich selbst zu beftimmen, und bas Gute um bes Guten willen ju thun. Rein burgerliches Gesetz darf Treue gegen den Freund, Großmuth gegen den Feind. Dankbarkeit gegen Bater und Mutter zwangsmäßig gebieten; denn sobald es dieses thut, wird eine freve moralische Empfindung in ein Werk der Furcht, in eine sklavische Regung verwandelt.

Aber wieder auf unsern Solon zuruckzukommen. Ein Solon'sches Gesetz verordnet, daß jeder Burger die Beleibigung, die einem andern widerfühze, als sich selbst angethan betrachten, und nicht rushen solle, bis sie an dem Beleidiger gerochen sen. Das Gesetz ist vortrefslich, wenn man seine Absicht daben betrachtet. Seine Absicht war, jedem Burger warmen Antheil an allen Uebrigen einzuslößen, und Alle mit einander daran zu gewöhnen, sich als Glieder eines zus sammenhängenden Ganzen anzusehen. Wie angenehm würden wir überrascht werden, wenn wir in ein kand kämen, wo und jeder Vorübergehende ungerusen gegen einen Beleidiger in Schutz nähme! Aber wie sehr würde unser Vergnügen verlieren, wenn und zugleich daben gesagt würde, daß er so schon babe handeln mussen!

Ein andres Gesetz, welches Solon gab, erklart benjenigen für ehrlos, ber ben einem burgerlichen Aus= ruhr neutral bleibe. Auch ben diesem Gesetz lag eine unverkennbare gute Absicht zum Grunde. Dem Gessetzgeber mar es darum zu thun, seinen Burgern das innigste Interesse an dem Staat einzuslößen. Ralte

gegen' das Baterland war ihm das Haffenswurdigste an einem Burger. Neutralität kann oft eine Folge dieser Kalte seyn; aber er vergaß, daß oft das seurigste Justeresse am Baterland diese Neutralität gebietet — alsdann nämlich, wenn bende Partenen Unrecht haben, und das Baterland ben benden gleichviel zu verlieren haben wurde.

Ein andres Wefet bee Solon berbietet, von ben Tobten übel zu reden; ein andres, an offentlichen Dertern, wie vor Gericht, im Tempel ober im Schauspiel, einem Lebenden Bofes nadzusagen. Ginen Baffart fpricht er von kindlichen Pflichten los, benn ber Bater, fagt er, babe fich ichon durch die genoffene finnliche Luft bezahlt gemacht; eben fo iprach er ben Cohn von ber Pflicht fren, feinen Bater zu ernahren, wenn biefer ibn feine Runft batte lernen laffen. Er erlaubte, Teffa= mente zu machen, und fein Bermogen nach Willfur zu verschenken, denn Freunde, die man sich mablt, saute er, find mehr werth, als bloge Bermandte. Die Ausftener schaffte er ab, weil er wollte, daß die Liebe, und nicht ber Gigennut, Eben ftiftete. Noch ein schoner Bug von Sanftmuth in feinem Charafter ift, baf er verbaff. ten Dingen milbere Namen gab. Abgaben biegen Ben= trage; Besatzungen Badhter ber Stadt; Gefangniffe Gemacher, und die Schuldenvernichtung nannte er Erleichterung. Den Aufwand, ju bem ber athenienfische Geift fich fo febr neigte, magigte er burch weise Bers

ordnungen; ftrenge Gesetze wachten über die Sitten des Frauenzimmers, über den Umgang bender Geschlechter, und die Heiligkeit der Chen.

Diese Gesetze, verordnete er, sollten nur auf 100 Jahre gultig senn — wie viel weiter sah er als Lykurs gus. Er begriff, daß Gesetze nur Dienerinnen der Bildung sind, daß Nationen in ihrem mannlichen Alter eine andere Kührung nothig haben, als in ihrer Kind, heit. Lykurg verewigte die Geistes = Kindheit der Spartaner, um dadurch seine Gesetze bey ihnen zu versewigen, aber sein Staat ist verschwunden mit seinen Gesetzen. Solon versprach den Seinigen nur eine hundertjährige Dauer, und noch heutiges Tages sind viele derselben im römischen Gesetzbuche in Krast. Die Zeit ist eine gerechte Richterinn aller Verdienste.

Man hat dem Solon zum Vorwurf gemacht, daß er dem Volk zu große Gewalt gegeben habe, und bieser Vorwurf ist nicht ungegründet. Indem er eine Klippe, die Oligarchie, zu sehr vermied, ist er einer andern, der Anarchie, zu nahe gekommen — aber doch auch nur nahe gekommen, denn der Senat der Prytaenen und das Gericht des Areopagus waren starke Zügel der demokratischen Gewalt. Die Uebel, welche von einer Demokratie unzertrennlich sind, tumultuarische und leidenschaftliche Entscheidungen und der Geist der Faktion konnten freylich in Athen nicht vermieden werden — aber diese Uebel sind doch weit mehr der

Form, die er mablte, als dem Wesen ber Demokratie jugufdreiben. Er fehlte barin febr, bag er bae Bolk nicht durch Reprasentanten, sondern in Person entschei= ben ließ, welches wegen der ftarfen Menschenmenge nicht ohne Verwirrung und Tumult, und wegen ber uberlegenen Ungabl ber unbemittelten Burger nicht ims mer ohne Bestechung abgeben fonnte. Der Dfiracis. mus, woben 6000 Stimmen zum wenigsten erfordert wurden, lafft und abnehmen, wie fturmisch es ben ders gleichen Volksversammlungen mag zugegangen jenn. Wenn man auf der andern Seite bedenft, wie gut auch ber gemeinste Athenienser mit bem gemeinen Besen bekannt war, wie machtig ber Mationalgeist in ihm wirfte, wie febr ber Gesetgeber bafur gesorgt hatte, bag bem Burger bas Vaterland über alles ging, fo wird man einen beffern Begriff von dem politischen Berftande des athenienfischen Pobels befommen, und fich wenigstens buten, von dem gemeinen Bolfe ben uns voreilig auf jenes zu schließen. Alle große Verfammlungen haben immer eine gewiffe Gesethlosigkeit in ihrem Gefolge alle fleinere aber haben Mube, fich von ariftofratischem Despotismus gang rein zu erhalten. 3wischen benben eine gluckliche Mitte zu treffen, ift bas ichwerfte Pro= blem, das die kommenden Jahrhunderte erft auflofen follen. Bewundernswerth bleibt mir immer der Geift, ber ben Solon ben feiner Gefetgebung befeelte, ber Beift ber gesunden und achten Staatsfunft, die bas

Grundprinzipium, worauf alle Staaten ruhen muffen, nie aus den Augen verlor: sich selbst die Gesetze zu geben, denen man gehorchen soll, und die Pflichten des Burgers aus Ginsicht und aus Liebe zum Baterland, nicht aus stlavischer Furcht vor der Strafe, nicht aus blinder und schlaffer Ergebung in den Willen eines Obern, zu erfüllen.

Schon und trefflich mar es von Solon, daß er Adtung hatte fur die menschliche Natur, und nie den Menichen dem Staate, nie den 3weck dem Mittel auf= opferte, sondern ben Staat bem Menschen bienen lief. Geine Gefete waren lare Bander, an benen fich ber Geist ber Burger fren und leicht nach allen Richtungen bewegte, und nie empfand, daß fie ihn lenkten; die Gefete bes Lyturgus waren eiferne Feffeln, an benen der fuhne Muth fich wund rich, die durch ihr drudendes Gewicht ben Geift niederzogen. Alle mogliche Babnen fcblog ber athenienfische Gefengeber bem Genie und dem Fleiß seiner Burger auf; ber spartanische Befetgeber vermauerte ben seinigen alle bis auf eine eins gige - bas politische Berdienft. Ly furg befahl ben Mußiggang durch Gefete, Solon ftrafte ibn ftreng. Darum reiften in Athen alle Tugenden, blutten alle Gewerbe und Runfte, regten fich alle Schnen bes Fleis fes; barum wurden alle Kelder des Wiffens bort bears beitet. Wo findet man in Sparta einen Gofrates, einen Thucydides, einen Sophofles und Plato?

Sparta konnte nur Herrscher und Krieger, — keine Künstler, keine Dichter, keine Denker, keine Weltburs ger erzeugen. Bende, Solon wie Lykurg, waren große Männer, bende waren rechtschaffne Männer, aber wie verschieden haben sie gewirkt, weil sie von entsgegengesetzen Principien ausgingen. Um den athesnienssischen Geschgeber sieht die Freuheit und die Freude, der Fleiß und der Uebersluß — stehen alle Künste und Tugenden, alle Grazien und Musen herum, sehen danksdarzu ihm auf, und nennen ihn ihren Vater und Schöpefer. Um den Lykurguß sieht man nichts als Tyzanney und ihr schreckliches Gegentheil, die Knechtzschaft, die ihre Ketten schüttelt, und dem Urheber ihres Elends flucht.

Der Charakter eines ganzen Bolks ist der treueste Abdruck seiner Gesetze, und also auch der sicherste Richt ter ihres Werths oder Unwerths. Beschränkt war der Ropf des Spartaners, und unempfindlich sein Herz. Er war stolz und hochsahrend gegen seine Bundesges nossen, hart gegen seine Ueberwundenen, unmenschlich gegen seine Eklaven, und knechtisch gegen seine Obern; in seinen Unterhandlungen war er ungewissenhaft und treulos, in seinen Entscheidungen despotisch, und seiner Größe, seiner Zugend selbst kehlte es an der gefälligen Anmuth, welche allein die Herzen gewinnt. Der Athenienser hingegen war weichmuthig und sanft im Umsgang, höslich, ausgeweckt im Gespräch, seutselig ges

gen ben Geringen, gafffren und gefällig gegen ben Kremben. Er liebte zwar Weichlichkeit und Put, aber dies hinderte nicht, daß er im Treffen nicht wie ein Lowe fampite. Gefleidet in Purpur und mit Bobl= geruchen gefalbt, brachte er die Millionen bes Eerres und die rauben Spartaner auf gleiche Beije zum Bits tern. Er liebte bie Bergnugungen ber Tafel und fonnte nur ichwer dem Reig ber Wolluft widerfteben; aber Bolleren und ichamloses Betragen machten ehrlos in Althen; Delikateffe und Wohlanftandigkeit murden ben feinem Bolfe bes Alterthums fo getrieben, als ben biefem; in einem Kriege mit dem macedonischen Philipp hatten die Athenienser einige Briefe Dieses Ronigs aufgefangen, unter benen auch einer an feine Gemablinn war; die übrigen alle wurden geoffnet, diefen einzigen ichickten fie unerbrochen guruck. Der Uthenienfer mar großmuthig im Glude, und im Unglude fandhaft bann foftete es ihn nichts, fur bas Baterland Alles gu wagen. Seine Sflaven behandelte er menschlich und ber mißhandelte Anecht durfte feinen Tyrannen verflagen. Gelbft die Thiere erfuhren die Großmuth biefes Polfs; nach vollendetem Bau bes Tempels Secatonpedon wurde verordnet, alle Lastthiere, welche bas ben geschäftig gewesen, fren zu laffen, und auf ihr ganges kunftiges Leben auf ben besten Weiben umfonst gu ernahren. Gins Diefer Thiere fam nachher von freuen Stucken zur Arbeit, und lief mechanisch vor den ubris

gen her, welche Laften zogen. Dieser Unblick ruhrte die Athenienser so sehr, daß sie verordneten, dieses Thier auf Unkosten des Staats inskunftige besonders zu unterhalten.

Indeffen bin ich es ber Gerechtigkeit schuldig, auch die Tehler der Athenienser nicht zu verschweigen, denn die Geschichte foll feine Lobrednerinn fenn. Bolf, das wir seiner feinen Sitten, seiner Sanftmuth, feiner Beisheit wegen bewundert haben, beflecte fich nicht felten mit bem schändlichsten Undank gegen seine größten Manner, mit Graufamteit gegen feine übers wundnen Feinde. Durch bie Schmeichelenen feis ner Redner verdorben, tropig auf feine Frenheit, und auf fo viele glangende Borguge eitel, brudte es feine Bundesgenoffen und Rachbarn oft mit unerträglichem Stolze, und ließ fich ben offentlichen Berathschlagun. gen von einem leichtfinnigen Schwindelgeift leiten, ber oft die Bemuhungen seiner weiseften Staatsmanner ju nichte machte, und ben Staat an ben Rand bes Berderbens rif. Jeder einzelne Athenienser mar lenks fam und weichmuthig; aber in offentlichen Berfamm. lungen war er ber vorige Mann nicht mehr. Daber schildert und Aristophanes seine Landsleute, als vernünftige Greise zu Saufe, und als Rarren in Bers fammlungen. Die Liebe gum Rubme und ber Durft nach Neubeit beberrichte fie bis zur Ausschweifung; an ben Rubm fette ber Athenienfer oft feine Gludiguter,

fein Leben und nicht felten - feine Tugend. Gine Arone von Delzweigen, eine Inschrift auf einer Gaule, Die sein Verdienst ankundigte, war ihm ein feurigerer Sporn zu großen Thaten, als bem Perfer alle Schatze bes großen Ronigs. Go febr bas athenienfische Bolk seinen Undank übertrieb, so ausschweifend mar es wie= ber in seiner Dankbarkeit. Bon einem folden Bolke im Triumph aus ber Berfammlung beimbegleitet gu werben, es auch nur einen Tag zu beschäftigen, war ein boberer Genuß fur die Rubmfucht bes Athenienfers, und auch ein mahrerer Genuß, als ein Monarch fei= nem geliebteften Stlaven gewähren fann; benn es ift gang etwas Underes, ein ganges folges gartempfinden. bes Bolk ju rubren, als einem einzigen Menschen gu gefallen. Der Athenienser muffte in immermabrender Bewegung fenn; unaufborlich halchte fein Ginn nach neuen Eindrucken, neuen Genuffen. Diefer Gucht nach Neuheit muffte man taglich neue Nahrung reichen, wenn fie fich nicht gegen ben Staat felbft febren follte. Darum rettete ein Schauspiel, bas man gu rechter Beit gab, oft die off ntliche Rube, welche ber Aufruhr bebrobte - bar...m hatte oft ein Ufurpator gewonnen Spiel, wenn er nur diesem Sange bes Bolks burch eine Meihe bon Luftbarfeiten opferte. Aber eben barum mehe bem verdienteffen Burger, wenn er die Runft nicht verftand, taglich neu zu fenn, und sein Berdienft zu berjungen!

Der Abend von Solons Leben mar nicht fo beis

ter, ale fein Leben es verdient hatte. Um ben Bubring. lichkeiten ber Athenienser zu entgeben, die ihn täglich mit Fragen und Borfchlagen beimfuchten, machte er, sobald seine Gesetze im Gange waren, eine Reise durch Aleinasien, nach den Inseln und nach Egypten, wo er fich mit den Beifeften feiner Zeit befprach, den fonigli= chen hof bes Crofus in Lydien, und ben gu Gais in Egypten besuchte. Was von seiner Busammenkunft mit Thales von Milet und mit Erbfus ergahlt wird, ift zu bekannt, um hier noch wiederholt zu werden. Ben feiner Burudkunft nach Athen fand er ben Staat von bren Partenen gerruttet, welche zwen gefährliche Mans ner, Megatles und Pififtratus, gu Unführern hatten. Degafles machte fich maditig und furcht= bar durch seinen Reichthum, Pififtratus durch feine Staatsklugheit und fein Genie. Diefer Pififtratus, Solons ehemaliger Liebling und ber Julius Cafar von Athen, erschien einstmals bleich auf seinem Bagen ausgestreckt vor der Bolkeversammlung, und bespritt mit bem Blut einer Bunde, die er fich felbft in ben Urm geritt batte. Go, fagte er, haben mich meine Feinbe um eurentwillen miffhandelt. Mein Leben ift in ewiger Gefahr, wenn ihr nicht Anftalten trefft, es zu ichuten. Alebald trugen feine Freunde, wie er fie felbft unter= richtet hatte, barauf an; bag ihm eine Leibwache ges balten wurde, die ibn begleiten follte, fo oft er offent= lich ausging. Solon errieth ben betrugerischen Sinn

bicies Vorschlags und fette fich eifrig, aber fruchtlos bagegen. Der Borschlag ging burch, Pisiftratus erhielt eine Leibmache, und nicht sobald sab er sich an ibrer Spike, als er die Citadelle von Athen in Befit nabm. Sest fiel die Decke von den Augen bes Bolfe, aber zu fpat. Der Schrecken ergriff Athen; Dega. fles und feine Unhanger entwichen aus der Stadt, und überlieffen fie bem Ufurpator. Golon, ber fich allein nicht hatte taufden laffen, war jest auch ber Einzige, ber ben Muth nicht verlor; foviel er anges mandt hatte, feine Mitburger bon ihrer Uebereilung gurud gu balten , als es noch Zeit war; fo viel wandte er jett an, ihren finkenden Muth zu beleben. Mls er nirgende Eingang fand, ging er nach Sause, legte seine Waffen vor feine Sausthur und rief: Dun hab' ich ge= than, was ich konnte jum Beften bes Baterlands. Er bachte auf teine Klucht, sondern fuhr fort, die Thorheit ber Athenienser und die Gewissenlosigkeit bes Tyrannen heftig zu tadeln. Alls ihn seine Freunde fragten, was ihn fo muthig mache, bem Machtigen zu trogen, fo antwortete er: Mein Alter gibt mir diefen Muth. Er ftarb und feine letten Blicke faben fein Baterland nicht fren.

Aber Athen war in keines Barbaren hande gefallen. Pififtratus war ein ebler Mensch und ehrte die Solon'schen Gesetze. Als er in der Folge zweymal von seinem Nebenbuhler vertrieben und zweymal wieder Meister von der Stadt wurde, bis er enblich im ruhis gen Besitz seiner Herrschaft blieb, machte er seine Usurpation durch wahre Verdienste um den Staat und glanzende Tugenden vergessen. Niemand bemerkte unter ihm, daß Athen nicht mehr fren war, so gelind und still floß seine Regierung, und nicht Er, sondern Sozlons Gesetze herrschten. Pisistratus erössnete das goldne Alter von Athen; unter ihm dammerte der schöne Morgen der griechischen Kunste auf. Er starb, wie ein Vater bedauert.

Sein angefangenes Werk wurde von seinen Cohnen hipparch und hippias fortgesetzt. Bende Bruder regierten mit Eintracht und gleiche Liebe zur Wissenschaft beseelte bende. Unter ihnen bluhten schon Simonides und Anakreon, und die Akademie wurde gestiftet. Alles eilte dem herrlichen Zeitalter des Perikles entgegen.

#### Heber

## Volkerwanderung, Kreuzzüge

und

### Mittelalter. \*)

Das nene System gesellschaftlicher Berfassung, welches, im Norden von Europa und Usien erzengt, mit dem neuen Bolkergeschlechte auf den Trummern des abendländischen Kaiserthums eingeführt wurde, hatte nun bennahe sieben Jahrhunderte lang Zeit ges habt, sich auf diesem neuen und größern Schauplatz und in neuen Verbindungen zu versuchen, sich in allen seinen Urten und Abarten zu entwickeln, und alle seine verschiedenen Gestalten und Abwechslungen zu durchslausen. Die Nachkommen der Vandalen, Sueven, Alanen, Gothen, Heruser, Longobarden, Franken,

<sup>\*)</sup> Anmerkung des herausgebers. Dieser Auffat war ein Theil der einleitenden Abhandlung, die
dem Isten Bande der Isten Abtheilung der von dem
Berfasser herausgegebenen historischen Memoires vorgedruckt wurde.

Burgundier u. a. m. waren endlich eingewohnt auf dem Boden, ben ihre Dorfahren mit bem Echwert in der Sand betreten hatten, als der Beift ber Wande= rung und bes Raubes, der fie in biefes neue Baterland geführt, benm Ablauf bes eilften Jahrhunderts in eis ner anbern Geffalt und burch andere Unlaffe mieber ben ihnen aufgeweckt wurde. Europa gab jest bem sudwestlichen Ufien die Bolkerschwarme und Berbeerun= gen beim, die es fiebenbundert Jahre vorber bon bem Morden diefes Belttheils empfangen und erlitten hatte, aber mit febr ungleichem Blucke; benn fo viel Strome Bluts es ben Barbaren gekoftet batte, ewige Ronig= reiche in Europa zu grunden, fo viel koftere ce jest ih= ren driftlichen Nachkommen, einige Stadte und Burs gen in Sprien gu erobern, die fie gmen Sahrhunderte barauf auf immer verlieren follten.

Die Thorheit und Rasercy, welche den Entwurf der Kreuzzüge erzeugten, und die Gewaltthätigkeiten, welche die Ausstührung deskelben begleitet haben, kon= nen ein Auge, das die Gegenwart begrenzt, nicht wohl einladen, sich daben zu verweilen. Betrachten wir aber diese Begebenheit im Zusammenhang mit den Jahrhunderten, die ihr vorher gingen, und mit denen, die darauf folgten, so erscheint sie uns in ihrer Entste= hung zu natürlich, um unsre Berwundrung zu erregen, und zu wohlthätig in ihren Folgen, um unser Mißfalzlen nicht in ein ganz andres Gefühl aufzulbsen. Sieht

man auf ihre Ursachen, so ist diese Erpedition der Christen nach dem heiligen Lande ein so ungekünsteltes, ja ein so nothwendiges Erzeugniß ihres Jahrhunderts, daß ein ganz Ununterrichteter, dem man die historischen Prämissen dieser Begebenheit aussührlich vor Augen gelegt hätte, von seibst darauf versallen müsste. Sieht man auf ihre Wirkungen, so erkennt man in ihr den ersten merklichen Schritt, wodurch der Aberglaube selbst die Uebel ansing zu verbessern, die er dem menschlichen Schritt wielleicht Jahrhunderte lang zugesügt hatte, und es ist vielleicht kein historisches Problem, das die Zeit reiner ausgelöst hätte, als dieses, keines, worüber sich der Genius, der den Kaden der Weltgeschichte spinnt, befriedigender gegen die Bernunft des Menschen gerechtz sertigt hätte.

Aus ber unnatürlichen und entnervenden Ruhe, in welche das alte Rom alle Bolfer, denen es sich zur Herrscherinn aufdrang, versenkte, aus der weichlichen Stlaveren, worin es die thätigsten Kräfte einer zahlzreichen Menschenwelt erstickte, sehen wir das menschlische Geschlecht durch die gesetzlose stürmische Frenheit des Mittelalters wandern, um endlich in der glücklichen Mitte zwischen benden Leußersten auszuruhen, und Frenheit mit Ordnung, Ruhe mit Thätigkeit, Mannichfaltigkeit mit Uebereinstimmung wohlthätig zu verzbinden.

Die Frage kann wohl schwerlich senn, ob der

Gludeftand, beffen wir uns erfreuen, beffen Unnahes rung wir wenigstens mit Sicherheit erkennen, gegen ben blubenoften Buftand, worin fich bas Menschenge= fdlecht fonft jemals befunden, fur einen Gewinn zu ach= ten fen, und ob wir uns gegen die schonften Zeiten Roms und Griedenlands auch wirklich verbeffert bas ben. Griechenland und Rom fonnten bodiftens vor= treffliche Romer, vortreffliche Griech en erzeugen -Die Ration, auch in ihrer schonften Epoche, erhob fich nie zu vortrefflich en Mensch en. Gine barbarische Muffe mar dem Athenienser die übrige Welt außer Gries chenland, und man weiß, bag er biefes ben feiner Gluckfeligkeit febr mit in Aufchlag brachte. Die Ro. mer waren burch ihren eigenen Urm bestraft, ba fie auf dem gangen großen Schauplat ihrer Berrichaft nichts mehr ubrig gelaffen hatten, als romische Burger und romische Stlaven. Reiner von unfern Staa= ten hat ein romisches Burgerrecht auszutheilen; bafür aber befigen wir ein But, bas, wenn er Romer blei= ben wollte, fein Romer fennen durfte - und wir befigen es von einer Sand, Die keinem raubte, mas fie Ginem gab, und was fie Einmal gab, nie zurudnimmt, wir haben Menschenfrenheit; ein Gut, bas - wie febr verschieden von dem Burgerrecht des Komers!an Werthe zunimmt, je großer die Anzahl berer wird, bie es mit und theilen, bas, bon feiner manbelbaren Form ber Berfaffung, von feiner Staateericutterung

abhangig, auf bem feften Grunde ber Bernunft und Billigkeit rubet.

Der Gewinn ift also offenbar und die Frage ist blos biese: War kein naherer Weg zu diesem Ziele? Konnte sich diese heilsame Beränderung nicht weniger gewaltsam aus dem romischen Staat entwickeln, und musste das Menschengeschlecht nothwendig die traurige Zeitstrecke vom vierten bis zum sechszehnten Jahrhunz bert durchlausen?

Die Bernunft kann in einer anarchischen Welt nicht aushalten. Stets nach Uebereinstimmung strebend, lauft sie lieber Gefahr, die Ordnung unglücklich zu vers theidigen, als mit Gleichgültigkeit zu entbehren.

War die Volkerwanderung und das Mitstelalter, das darauf folgte, eine nothwendige Bedingung unfrer besfern Zeiten?

Affen kann uns einige Aufschluffe barüber geben. Warum blutten hinter bem Heerzuge Alexanders feine griechischen Frenstaaten auf? Warum sehen wir Sina, zu einer traurigen Dauer verdammt, in ewis ger Kindheit altern? Beil Alexander mit Menschslichkeit erobert hatte, weil die kleine Schar seiner Griezchen unter den Millionen des großen Konigs verschwand, weil sich hie Horben der Mantschu in dem ungeheuren Sina unmerkbar verloren. Nur die Menschen hatten sie unterjocht; die Gesehe und die Sitten, die Religion

und der Staat waren Sieger geblieben. Für despotisch beherrschte Staaten ist keine Rettung, als in dem Untergang. Schonende Eroberer sühren ihnen nur Pflanzoblker zu, nähren den siechen Körper, und konnen nichts, als seine Krankheit verewigen. Sollte das verpestete Land nicht den gesunden Sieger vergisten, sollte sich der Deutsche in Gallien nicht zum Kömer verschlimmern, wie der Grieche zu Babylon in einen Perser ausartete, so musste die Form zerbrochen werden, die seinem Nachahmungsgeist gefährlich werden konnte, und er nunste auf dem neuen Schauplaß, den er jest betrat, in jedem Betracht der stärkere Theil bleiben.

Die senthische Wuste beffnet sich, und gießt ein raubes Geschlecht über ben Occident aus. Mit Blut ist seine Bahn bezeichnet. Städte sinken hinter ihm in Alsche, mit gleicher Buth zertritt es die Werke der Menschenhand und die Früchte des Ackers, Pest und Hunger holen nach, was Schwert und Feuer verga= Ben; aber Leben geht nur unter, damit besteres Leben an seiner Stelle keime. Wir wollen ihm die Leichen nicht nachzählen, die es aushäufte, die Städte nicht, die es in die Asche legte. Schoner werden sie herborge= hen unter den Händen der Frenheit, und ein besserer Stamm von Menschen wird sie bewohnen. Alle Kün= ste der Schönheit und der Pracht, der Ueppigkeit und Verfeinerung gehen unter; kostbare Denkmäler, sur die Ewigkeit gegründet, sinken in den Staub, und eine tolle Billfur darf in dem feinen Raderwerk einer geifts reichen Ordnung mublen; aber auch in diesem wilden Tumult ist die Hand ber Ordnung geschäftig, und was den kommenden Geschlechtern von den Schätzen der Borzeit beschieden ist, wird unbemerkt vor dem zerstorenden Grimm des jetzigen gestüchtet. Eine wuste Finsterniß breitet sich jetzt über dieser weiten Brandstätte aus, und der elende ermattete Ueberrest ihrer Bewohener hat fur einen neuen Sieger gleich wenig Widerstand und Verführung.

Raum ift jett gemacht auf der Buhne - und ein neues Bolkergeschlecht besett ibn, fcon feit Sahrhunberten ftill, und ihm felbst unbewufft, in den nordi= fchen Balbern zu einer erfrischenden Rolonie bes er= schopften Weften erzogen. Rob und wild find feine Ge= fete, feine Sitten; aber fie ehren in ihrer roben Beife die menschliche Natur, die der Alleinherrscher in seinen verfeinerten Sklaven nicht ehret. Unverrückt, als war' er noch auf falisch er Erde, und unversucht von ben Gaben, die ber unterjochte Romer ihm anbietet, bleibt ber Franke ben Gefegen treu, die ihn gum Sieger machten; ju ftolz und zu weise, aus ben Sanden ber Unglucklichen Werkzeuge bes Glucks anzunehmen. Auf bem Aschenhaufen romischer Pracht breitet er feine no= mabijchen Gezelte aus, baumt ben eifernen Speer, fein bochftes But, auf dem eroberten Boden, pflangt ihn vor ben Richterstublen auf, und felbst bas Chriften.

thum, will es anders den Wilden feffeln, muß bas ichreckliehe Schwert umgarten.

Und nun entfernen sich alle fremden hande von bem Sohne der Natur. Zerbrochen werden die Bruschen zwischen Byzanz und Massilien, zwischen Alexans dria und Nom, der schückterne Kausmann eilt heim, und das ländergattende Schiff liegt entmastet am Strande. Eine Buse von Gewässern und Bergen, eine Nacht wilder Sitten wälzt sich vor den Eingang Europens hin, der ganze Welttheil wird geschlossen.

Ein langwieriger, schwerer und merkwurdiger Rampf beginnt jest, ber robe germanische Geift ringt mit ben Reizungen eines neuen Simmels, mit neuen Leibenschaften, mit bes Benspiels stiller Gewalt, mit bem Nachlag bes umgefturzten Roms, ber in bem neuen Vaterland noch in taufend Deten ibm nachstellt, und wehe bem Rachfolger eines Rlodion, ber auf ber herrscherbuhne des Trajanus fich Trajanus bunft! Taufend Klingen find gezuckt, ihm die fenthi= fche Wildnif ins Gedachtniß zu rufen. Sart fibst bie Berrichfucht mit ber Frenheit zusammen, ber Trot mit ber Kestigkeit, die Lift ftrebt, die Ruhnheit gu umftris den, bas fdreckliche Recht ber Starte fommt guruck, und Jahrhunderte lang fieht man den rauchenden Stahl nicht erfalten. Eine traurige Nacht, die alle Ropfe verfinstert, bangt über Europa berab, und nur wenige Lichtfunken fliegen auf, bas nachgelaffene Dunkel befto

ichrecklicher zu zeigen. Die ewige Ordnung icheint von bem Steuer ber Welt geflohen, ober, indem fie ein entlegenes Biel verfolgt, bas gegenwärtige Geschlecht aufgegeben zu haben. Aber, eine gleiche Mutter als Ien ihren Rindern, rettet fie einstweilen die erliegende Dhumacht an den Fuß der Altare, und gegen eine Noth, die fie ihm nicht erlaffen fann, ftartt fie bas Berg mit bem Glauben ber Ergebung. Die Gitten ber= traut fie bem Schutz eines verwilberten Chriffenthums, und vergonnt dem mittlern Geschlechte, fich an biefe wankende Arucke zu lehnen, die fie dem frarkern Engel gerbrechen wird. Aber in diefem langen Rriege erwar= men zugleich die Staaten und ihre Burger; fraftig wehrt sich ber beutsche Geist gegen ben herzumstri= denden Despotismus, ber den zu fruh ermattenden Romer erdruckte; der Quell der Frenheit fpringt in le= bendigem Strom, und unuberwunden, und mobl= behalten langt das spåtere Geschlecht ben dem scho= nen Sahrhundert an, wo fich endlich, herbengeführt burch die vereinigte Arbeit bes Glucks und ber Menfchen, bas licht bes Gebankens mit ber Rraft bes Ent= fchluffes, die Ginficht mit dem Selbenmuth gatten foll. Da Rom noch Scipionen und Fabier zeugte, fehlten ibm die Beifen, die ihrer Tugend das Biel gezeigt hat= ten; als feine Beifen blubten, hatte ber Despotismus fein Opfer gewurgt, und die Boblthat ihrer Erfcheis nung war an bem entnervten Sahrhundert verloren.

Auch die griechische Tugend erreichte die hellen Zeiten des Perikles und Alexanders nicht mehr, und als Harun seine Araber denken lehrte, war die Glut ihres Bussens erkaltet. Ein bestrer Genius war es, der über das neue Europa wachte. Die lange Wassenübung bes Mittelalters hatte dem sechszehnten Jahrhundert ein gesundes, starkes Geschlecht zugesührt, und der Vernunft, die jetzt ihr Panier entfaltet, krastvolle Streister erzogen.

Auf welchem andern Strich der Erde hat der Ropf die Herzen in Glut gesetzt und die Wahrheit\*) den Arm der Tapfern bewaffnet? Wo sonst, als dier, ers lebte man die Bundererscheinung, daß Bernunstischlusse des ruhigen Forschers das Feldgeschren wurden in mors drischen Schlachten, daß die Stimme der Selbstliebe gegen den stärkern Zwang der Ueberzeugung schwieg, daß der Mensch endlich das Theuerste an das Edelsste seitzte? Die erhabenste Anstrengung griechischer und

<sup>\*)</sup> Ober was man dafür hielt. Es braucht wohl nicht erft gesagt zu werden, daß es hier nicht auf den Werth der Materie ankommt, die gewonnen wurde, sendern auf die unternommene Mühe der Arbeit; auf den Fleiß und nicht auf das Erzeugniß. Was es auch senn möchte, wofür man kämpfte — es war immer ein Kampf für die Vernunst; denn durch die Vernunst allein hatte man das Mecht dazu ersahren, und für dieses Necht wurde eigent: lich ja nur gestritten.

romischer Tugend hat sich nie über bürgerliche Pflichten geschwungen, nie oder nur in einem einzigen Weisen, dessen Name schon der größte Vorwurf seines Zeitalters ist: das höchste Opfer, das die Nation in ihrer Heldenzeit brachte, wurde dem Vaterland gebracht. Beym Ablauf des Mittelalters allein erblicht man in Europa einen Enthusiasmus, der einem höhern Vernunftidol auch das Vaterland opfert. Und warum nur bier, und hier auch nur ein mal diese Erscheinung? Weil in Europa allein, und hier nur am Ausgang des Mittelzalters, die Energie des Willens mit dem Licht des Verzstandes zusammentraf, hier allein ein noch männliches Geschlecht in die Arme der Weisheit geliefert wurde.

Durch das ganze Gebiet der Geschichte sehen wir die Entwicklung der Staaten mit der Entwicklung der Kopfe einen sehr ungleichen Schritt' beobachten. Staaten sind jährige Pflanzen, die in einem kurzen Sommer verbluhn, und von der Fulle des Sastes rasch in die Fäulnist hinübereilen; Aufklärung ist eine langssame Pflanze, die zu ihrer Zeitigung einen glücklichen Hingen braucht. Und woher dieser Unterschied? Weil die Staaten der Leidenschaft anvertraut sind, die in jeder Menschenbrust ihren Zunder sindet, die Aufkläzung aber dem Berstande, der nur durch fremde Nachshülfe sich entwickelt, und dem Glück der Entdeckungen, welche Zeit und Zufälle nur langsam zusammentragen.

Wie oft wird die eine Pflanze blühen und welken, ehe die andere einmal heranreift? Wie schwerist es also, daß die Staaten die Erleuchtung abwarten, daß die späte Vernunft die frühe Frenheit noch sindet? Einsmal nur in der ganzen Weltgeschichte hat sich die Vorsezhung dieses Problem aufgegeben, und wir haben geseshen, wie sie es löste. Durch den langen Krieg der mittlern Jahrhunderte hielt sie das politische Leben in Europa frisch, bis der Stoff endlich zusammengetragen war, das moralische zur Entwicklung zu bringen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Frenheit und Rultur, fo ungertrennlich bepbe in ihrer bochften Gulle mit einander vereinigt find, und nur durch biefe Bereinigung ju ihrer bochften Rulle gelangen, fo ichwer find fie in ihrem Werben gu verbinden. Rube ift die Bedingung der Kultur, aber nichts ift der Frenheit gefährlicher als Rube. Alle verfeinerte Ratio: nen des Alterthums haben die Bluthe ihrer Aultur mit ihrer Frenheit erfauft, weil fie ihre Rube von ber Unterdrudung erhielten. Und eben barum gereichte ihre Rultur ihnen jum Berderben, weil fie aus bem Berderblichen entstanden war. Collte dem neuen Menschengeschlecht dieses Opfer erspart werden, d. i. foll: ten Frenheit und Kultur fich ben ihm vereinigen, fo muffte es feine Rube auf einem gang andern Weg als dem Defvo: tismus empfangen. Rein andrer Weg war aber moglich als die Gefeße, und diese fann der noch frene Menich nur fich felber geben. Dazu aber wird er fich nur aus

Nur Europa hat Staaten, die zugleich erleuchtet, gesittet und un unterworfen sind; sonstüberall wohnt die Wildheit ben der Frenheit, und die Anechtichast ben der Kultur. Aber auch Europa allein hat sich durch ein friegerisches Jahrtausend gerungen, und nur die Verwüstung im fünften und sechsten Jahrhundert konnte dieses friegerische Jahrtausend herbensühren. Es ist nicht das Blut ihrer Ahnberren, nicht der Character ihres Stammes, der unsre Bater vor dem Joch der Unterdrückung bewahrte, denn ihre gleich fren gebors nen Brüder, die Turkomannen und Mantschu, haben ihre Nacken unter den Despotismus gebeugt. Es ist nicht der europäische Boden und Himmel, der ihnen dieses Schicksal ersparte, denn auf eben diesem Boden und unter eben diesem Himmel haben Gallier und Britz

Einsicht und Erfahrung entweder ihres Außens, ober der schlimmen Folgen ihres Gegentheils entschließen. Zenes seizte schon voraus, was erst geschehen und erhalten werden soll; er kann also nur durch die schlimmen Folgen der Gesesslosigkeit dazu gezwungen werden. Gestellosigkeit aber ist nur von sehr kurzer Dauer, und führt mit raschem Uobergange zur willkürlichen Gewalt. Sche die Vernunft die Gesehe gefunden hätte, würde die Anarchie sich längst in Despotismus geendigt haben. Sollte die Vernunft also Zeit sinden, die Gesehe sich zu geben, so musste die Gesehlosigseit ver längert werzben, welches in dem Mittelalter geschehen ist.

ten, Hetrurier und Lusitaner das Jody der Romer ges duldet. Das Schwert der Bandalen und Hunnen, das ohne Schonung durch den Occident mabte, und das fraftvolle Bolkergeschlecht, das den gereinigten Schauplat besetzte, und aus einem tausendjährigen Ariege unüberwunden kam — diese sind die Schöpsfer unsers jetzigen Glücks; und so sinden wir den Geist der Ordnung in den zwen schrecklichsten Erscheinungen wieder, welche die Geschichte ausweiset.

Ich glaube dieser langen Ausschweifung wegen keis ner Entichuldigung zu bedürfen. Die großen Epochen in der Geschichte verknüpfen sich zu genau mit einander, als daß die Eine ohne die Andre erklärt werden konnte; und die Begebenheit der Kreuzzüge ist nur der Anfang zur Ausschieng eines Rathsels, das dem Philosophen der Geschichte in der Volkerwanderung aufgegeben worden.

Im brenzehnten Jahrhundert ist es, wo der Genius der Welt, der schaffend in der Finsterniß gesponnen, die Decke hinwegzieht, um einen Theilseines Werks
zu zeigen. Die trübe Nebenhülle, welche tausend Jahre den Horizont von Europa umzogen, scheidet sich in
diesem Zeitpunkt, und heller Himmel sieht hervor. Das
vereinigte Elend der geistlich en Einförmigkeit und der
politischen Zwietracht, der Hierarchie und der Lehenverfassung, vollzählig und erschöpft benm Ablauf des
eilsten Jahrhunderts, muß sich in seiner ungeheuersten

Geburt, in dem Taumel der heiligen Rriege, felbst ein Ende bereiten.

Ein fanatischer Gifer fprenat ben verschloffnen Be= ften wieber auf, und ber erwachsene Sohn tritt aus bem vaterlichen Sause. Erstaunt fieht er in neuen Bolfern fich an, freut fich am thragischen Bosphorus feiner Frenheit und feines Muths, errothet in Bngang uber feinen roben Geschmad, seine Unwiffenheit, feine Wildheit, und erschrickt in Ufien über feine Urmuth. Bas er fich bort nahm und heim brachte, bezeugen Europens Annalen; die Geschichte des Drients, wenn wir eine batten, wurde und fagen, mas er bafur gab und zuruckließ. Aber scheint es nicht, als hatte der frankische Belbengeift in bas binfterbende Byzang noch ein flüchtiges Leben gehaucht? Unerwartet rafft ce mit feinen Romnenern fich auf, und, durch ben furgen Bes fuch ber Deutschen gestärkt, geht es von jest an einen edlern Schritt jum Tode.

hinter bem Kreuzsahrer schlägt ber Kaufmann seine Brucke, und das wieder gefundene Band zwischen bem Abend und Morgen, durch einen kriegerischen Schwindel flüchtig geknupft, besestigt und verewigt der überlegende handel. Das levantische Schiff begrüßt seine wohlbekannten Gewässer wieder, und seine reiche Ladung ruft das lüsterne Europa zum Fleise. Bald wird es das ungewisse Geleit des Arkturs entbehren,

und, eine feste Regel in sich selbst, zuversichtlich auf nie besuchte Meere sich magen.

Asiens Begierben folgen dem Europäer in seine Heimath — aber hier kennen ihn seine Balber nicht mehr, und andre Fahnen wehen auf seinen Burgen. In seinem Baterlande verarmt, um an den Usern des Euphrats zu glänzen, gibt er endlich das angebetete Idol seiner Unabhängigkeit und seine keindselige Herrengewalt auf, und vergönnt seinen Sklaven, die Nechte der Natur mit Gold einzulösen. Freywils lig bietet er den Urm jetzt der Fessel dar, die ihn schwückt, aber den Niegebändigten bändigt. Die Majestät der Könige richtet sich auf, indem die Sklaven des Ackers zu Menschen gedeihen; aus dem Meer der Berwüstung hebt sich, dem Elend abgewonnen, ein neues fruchtbares Land, Bürgerzgemeinheit.

Er allein, der die Seele der Unternehmung gewessen war, und die ganze Christenheit für seine Größe hatte arbeiten lassen, der romische Hierarch sieht seine Hossungen bintergangen. Nach einem Wolzfenbild im Orient haschend, gab er im Occident eine wirkliche Krone verloren. Seine Stärke war die Ohnzmacht der Könige; die Anarchie und der Bürgerkrieg die unerschöpfliche Küstkammer, woraus er seine Donzner holte. Auch noch jest schleudert er sie aus — jest aber tritt ihm die besessigt Macht der Könige entgez

gen. Rein Bannfluch, fein bimmeliperrendes Interbift, feine Lossprechung von geheiligten Pflichten lost bie beilsamen Bande wieder auf, die den Unterthan an feinen rechtmäßigen Beberricher fnupfen. Umfonft, baß fein ohnmachtiger Grimm gegen die Beit ftreitet, die ihm seinen Thron erbaute, und ihn jest davon berunter gieht! Mus dem Aberglauben mar biefes Schrecks bild des Mittelalters erzeugt, und groß gezogen von ber Zwietracht. So schwach seine Burgeln maren, fo ichnell und schrecklich durfte es aufwachsen im eilften Jahrhundert - Seines Gleichen hatte fein Weltalter noch gesehen. Wer sab es bem Feinde der beiligste .: Frenheit an, daß er ber Frenheit zu Sulfe geschickt wurde ? Als ber Streit zwischen den Konigen und ben Edeln sich erhitzte, warf er sich zwischen die ungleichen Rampfer, und hielt die gefahrliche Entscheidung auf, bis in dem britten Stande ein beffrer Rampfer beranwuche, bas Geschopf bes Augenblicks abzulofen. Ernahrt von der Berwirrung, gehrte er jetzt ab in der Ordnung; die Geburt der Nacht ichwindet er weg in bem Lichte. Berschwand aber ber Diftator auch, der bem unterliegenden Rom gegen ben Pompejus gu Sulfe eilte? Der Pififtratus, der die Faktionen Athens auseinander brachte? Rom und Athen geben aus bem Burgerfriege gur Anechtschaft über - bas neue Europa gur Frenheit. Warum mar Europa glude licher? Weil hier burch ein vorübergehendes Phan= tom bewirkt wurde, was dort durch eine bleibende Macht geschah — weil hier allein sich ein Arm fand, der kräftig genug war, Unterdrückung zu hindern, aber zu hinfällig, sie selbst auszuüben.

Wie anders faet der Mensch und wie anders lafft bas Schickfal ibn ernten? Uffen an ben Schemel feines Thrones zu fetten, liefert ber beilige Bater bem Schwert der Saragenen eine Million feiner Sel= benfohne aus, aber mit ihnen hat er feinem Stuhl in Europa die fraftigften Stuten entzogen. neuen Anmagungen und neu zu erringenden Kronen traumt ber Abel, und ein gehorsameres Berg bringt er zu den Rugen feiner Beberricher gurud. Bergebung ber Gunden, und bie Freuden bes Paradiefes fucht ber fromme Vilger am beiligen Grab, und ibm allein wird mehr geleiftet, als ibm verheißen ward. Seine Menschheit findet er in Uffen wieder, und den Samen der Frenheit bringt er seinen europäischen Brubern aus diesem Welttheile mit, eine unendlich wichtis gere Erwerbung, als die Schluffel Jerusalems, ober Die Magel vom Rreux bes Erlofers.

### leberficht

bes

# Zustands von Europa

zur

Beit bes erften Rreugzugs.

#### Ein Fragment. \*)

Der europäische Occident, in so viele Staaten er auch zertheilt ist, gibt im eilften Jahrhundert einen sehr einsormigen Anblick. Durchgängig von Nationen in Besitz genommen, die zur Zeit ihrer Niederlassung ziem- lich auf einerlen Stuse gesellschaftlicher Bildung stans ben, im Ganzen benselben Stammscharakter trugen, und ben Besitznehmung des Landes in einerlen Lage sich befanden, hatte er seinen neuen Bewohnern ein merk-

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Herausgebers. Diese Abhandlung erschien in dem iften Bande der historischen Memoires, wurde aber wegen der damaligen Krantheit des Verfassers nicht fortgesett.

lich verschiedenes Lokal anbieten muffen, wenn fich in der Folge der Zeit wichtige Berichiedenheiten unter ben= felben batten außern follen. Aber bie gleiche Buth der Bermuftung, womit diese Nationen ihre Eroberung bes gleiteten, machten alle noch jo verichieden bewohnte, noch fo verschieden bebaute Lander, die der Schauplat berselben waren, einander gleich, indem fie Alles, was fich in ihnen vorfand, auf gleiche Weise niedertrat und vertilgte, und ihren neuen Buftand mit bemjenigen, worin fie fich borber befunden, fast außer aller Verbin= dung fette. Benn auch ichon Klima, Beichaffenheit des Bodens, Nachbarichaft, geographische Lage einen merklichen Unterschied unterhielten, wenn gleich bie übriggebliebenen Spuren romifcher Rultur in den mit= taglichen, der Ginfluß ber gebildetern Araber in ben fudwestlichen Landern, ber Git ber hierarchie in Italien, und ber bitere Bertebr mit ben Griechen in eben diesem Lande nicht ohne Folgen fur die Bewohner bers felben fenn konnten, fo maren ibre Wirkungen boch gu unmerklich, zu langsam und zu schwach, um bas feste generische Geprage, bas alle biefe Nationen in ihre neuen Bobnfige mitgebracht hatten, auszulofden, ober merklich zu verandern. Daber nimmt ber Beichichtss forider an ben entlegensten Enden von Europa, in Gi= cilien und Britannien, an ber Donau und an ber Giber, am Ebro und an ber Elbe, im Gangen eine Gleichfor= migkeit der Berfaffung und ber Sitten mahr, die ibn um fo mehr in Bermunderung fett, ba fie fich mit ber größten Unabhangigkeit, und einem fast ganglichen Mangel an wechselseitiger Berbindung gusammen fins bet. Go viele Jahrhunderte auch über Diefen Bolfern binweggegangen find , fo große Beranderungen auch burch fo viele neue Lagen, eine neue Religion, neue Sprachen, neue Runfte, neue Gegenftanbe ber Begierbe, neue Bequemlichfeiten und Genuffe bes Lebens, im Innern ibres Buftands batten bewirkt werden follen, und auch wirklich bewirkt wurden, fo besteht boch im Gangen noch daffelbe Staatsgerufte, bas ihre Borel= tern bauten. Doch jest fteben fie, wie in ihrem fen= thischen Baterland, in wilder Unabhangigkeit, geruftet jum Ungriff und gur Bertheidigung, in Europas Di= ftriften, wie in einem großen heerlager ausgebreitet; auch auf diefen weitern politischen Schauplat haben fie ihr barbarisches Staatsrecht verpflangt, bis in bas Innre bes Chriftenthums ihren nordischen Aberglauben getragen.

Monarchien nach romischem ober asiatischem Musster, und Frenstaaten nach griechischer Art sind auf gleische Weise von dem neuen Schauplatz verschwunden.
An die Stelle derselben sind soldatische Aristokratien gestreten, Monarchien ohne Gehorsam, Republiken ohne Sicherheit und selbst ohne Frenheit, große Staaten in hundert kleine zerstückelt, ohne Uebereinstimmung von innen, von außen ohne Festigkeit und Beschirmung,

schlecht zusammenhängend in sich selbst, und noch schlechter unter einander verbunden. Man findet Könige, ein widersprechendes Gemisch von barbarischen Heersführern und römischen Imperatoren, von welchen letztern einer den Namen trägt, aber ohne ihre Machtvollskommenheit zu besitzen; Magnaten, an wirklicher Gewalt wie an Anmaßungen überall dieselben, obgleich verschieden benannt in verschiedenen Ländern; mit dem weltlichen Schwert gebietende Priester; eine Milizdes Staats, die der Staat nicht in der Gewalt hat, und nicht besoldet; endlich Landbauer, die dem Bosden nicht angehören, der ihnen nicht gehört; Adel und Geistlichkeit, Halbsrepe und Knechte. Municipals Städte und frepe Bürger sollen erst werden.

Um biese veranderte Gestalt der europäischen Staas ten zu erklaren, muffen wir zu entferntern Zeiten gus ruckgeben, und ihrem Ursprung nachspuren.

Als die nordischen Nationen Deutschland und das romische Reich in Besitz nahmen, bestanden sie aus lauter frenen Menschen, die aus freywilligem Entschluß dem Bund bengetreten waren, der auf Eroberung auszging, und ben einem gleichen Antheil an den Arbeiten und Sefahren des Kriegs ein gleiches Recht an die Lans der hatten, welche der Preis dieses Feldzugs waren. Einzelne Hausen gehorchten den Befehlen eines Hauptlinge; viele häuptlinge mit ihren Hausen einem Feldz

hauptmann oder Fürsten, der das Heer anführte. Es gab also ben gleicher Frenheit dren verschiedene Ordenungen oder Stände; und nach diesem Ständeuntersschied, vielleicht auch nach der bewiesenen Tapferkeit, sielen nunmehr auch die Portionen ben der Menschenzbeute und Ländertheilung aus. Jeder freue Mann ershielt seinen Antheil, der Rottenführer einen größern, der Heerschiere den größten; aber freu, wie die Personen ihrer Besitzer, waren auch die Güter, und was einem zugesprochen wurde, blieb sein auf immer, mit völliger Unabhängigkeit. Es war der Lohn seiner Arbeit, und der Dienst, der ihm ein Recht darauf gab, schon gesleistet.

Das Schwert musste vertheibigen, was das Schwert errungen batte, und das Erworbene zu bes schützen, war der einzelne Mann eben so wenig fahig, als er es einzeln erworben haben wurde. Der friegerissche Bund durste also auch im Frieden nicht auseinander fallen; Rottenführer und Heerführer blieben, und die zufällige temporare Hordenvereinigung wurde nunmehr zur ansässigen Nation, die ben eintretendem Nothfalle sogleich, wie zur Zeit ihres kriegerischen Einfalls, kampfertig wieder da stand.

Bon jedem Landerbesit mar die Berbindlichkeit uns zertrennlich, heerfolge zu leiften, b. i. mit der ges horigen Ausrustung und einem Gefolge, das dem Um= fang der Grundstude, die man besaß, angemessen war, zu dem allgemeinen Bunde zu stoßen, der das Ganze vertheidigte; eine Berbindlichkeit, die vielmehr anges nehm und ehrenvoll, als druckend war, weil sie zu den kriegerischen Neigungen dieser Nationen stimmte, und von wichtigen Borzügen begleitet war. Ein Landgut und ein Schwert, ein freyer Mann und eine Lanze galsten für unzertrennliche Dinge.

Die eroberten Landerenen waren aber feine Gin= oben, als man fie in Befitz nahm. Go graufam auch das Schwert diefer barbarischen Eroberer und ihrer Borganger, ber Bandalen und hunnen, in benselben gewuthet hatte, fo mar es ihnen boch unmöglich gemes fen, die ursprunglichen Bewohner berfelben gang zu vertilgen. Biele von diesen maren also mit unter ber Beuteund Landertheilung begriffen, und ihr Schickfal mar, als leibeigne Sklaven jest bas Keld zu bebauen, melches fie bormale als Eigenthumer befeffen hatten. Daf= felbe Loos traf auch die betrachtliche Menge ber Kriegs= gefangenen, die ber erobernde Schwarm auf feinen 3us gen erbeutet hatte, und nun als Anechte mit fich fchleppte. Das Gange bestand jest aus Fregen und aus Stlaven, aus Eigenthumern und aus Eigenen. Diefer zwente Stand hatte fein Eigenthum, und folglich auch feines ju beschuten; er führte baher auch fein Schwert, er hatte ben politischen Berhandlungen feine Stimme.

Das Schwert gab Abel, weil es von Frenheit und Giz genthum zeugte.

Die Landertheilung war ungleich ausgefallen, weil bas Loos fie entschieden, und weil der Rottenführer eine großre Portion davon getragen hatte, als der Gemeine, ber Deerführer eine grofre, als alle Uebrige. Er hatte alfo mehr Ginfanfte, ale er verbrauchte, ober Ueberfluß, folglich Mittel jum Lurus. Die Reiguns gen jener Bolfer waren auf friegerischen Ruhm gerichtet, alfo muffte fich auch der Lurus auf eine friegerifche Art außern. Sich von auserlesnen Scharen begleitet, und an ihrer Spige von bem Nachbar gefürchtet gu feben, war das bochfte Biel, wornach der Chraeix jener Zeiten ftrebte; ein gablreiches friegerisches Gefolge die prach. tigste Ausstellung des Reichthums und der Gewalt, und jugleich bas unfehlbarfte Mittel, bendes zu vergro-Bern. Jener Ueberfluß an Grundftucken fonnte baber auf feine beffere Urt angewendet werden, als daß man fich friegerische Gefahrten bamit erkaufte, Die einen Glang auf ihren Fuhrer werfen, ihm bas Seinige vertheibigen helfen, empfangene Beleidigungen rachen, und im Rriege an feiner Seite fechten fonnten. Bauptling und ber Furst entaugerten also gewiffe Stus de Landes, und traten ben Benug berfelben an andre minder vermogende Gutsbesiger ab, welche sich dafür ju gewiffen friegerischen Diensten, die mit der Bertheis bigung bes Staats nichts zu thun hatten, und blos bie

Perfon bes Berleihers angingen, verpflichten mufften. Bedurfte Letterer Diefer Dienfte nicht mehr, ober konnte der Empfanger fie nicht mehr leiften, fo borte auch die Rubnieffung der Landerenen wieder auf, deren mesent= liche Bedingungen fie maren. Diefe Landervertheilung war also bedingt und veranderlich, ein wechselseitiger Bertrag, entweder auf eine festgesette Ungabl Sabre, ober auf Zeitlebens errichtet, aufgehoben burch ben Tod. Ein Stud Landes auf folche Urt verlieben, bieß eine Boblthat (Beneficium) jum Unterschied von bem Frenaut (Allodium), welches man nicht von ber Gute eines andern, nicht unter besondern Bedingungen, nicht auf eine Zeit lang, sondern von Rechtswegen, ohne alle andre Beschwerde, als die Berpflichtung gur Beerfolge, und auf ewige Zeiten befaß. Feudum nannte man fie im Latein jener Zeiten, vielleicht weil ber Empfånger bem Berleiher Treue (Fidem) bafur leiften muffte, im Deutschen Leben, weil fie gelieben, nicht auf immer weggegeben wurden. Berleiben fonnte Jeder, der Eigenthum befaß; bas Berhaltnig von Lebensberrn und Vafallen wurde durch fein andres Verhaltniß aufgehoben. Ronige felbft fah man zuweilen ben ihren Unterthanen zu Leben geben. Auch verliebene Guter fonnten weiter verlichen, und ber Bafall bes Gi= nen wieder der Lehnsherr eines andern werden; aber Die oberlebensberrliche Bewalt bes erften Berleibers er= ftredte fich durch die gange noch fo lange Reihe von

Bafallen. So konnte &. B. kein leibeigener Landbauer von seinem unmittelbaren Herrn frengelassen werden, wenn der oberste Lebensherr nicht darein willigte.

Nachdem mit dem Chriftenthum auch die driffliche Rirchenverfaffung unter ben neuen europaischen Bolfern eingeführt worden, fanden die Bischofe, die Domftifs ter und Rlofter, febr bald Mittel, den Aberglauben bes Bolfs und die Grofmuth ber Ronige in Unipruch ju nehmen. Reiche Schenfungen geschaben an die Rir= chen, und bie ansehnlichsten Guter wurden oft zerriffen, um ben Beiligen eines Rlofters unter feinen Erben gu baben. Man wuffte nicht anders, als bag man Gott beschenkte, indem man seine Diener bereicherte; aber auch ihm wurde die Bedingung nicht erlaffen, welche an jedem Landerbesit haftete; eben jo gut, wie jeder Undere, muffte er die geborige Mannichaft ftellen, wenn ein Aufgebot erging, und die Weltlichen verlangten, daß die Ersten im Range auch die Ersten auf dem Plate fenn follten. Weil Alles, was an die Rirche geschenft wurde, auf ewig und unwiderruflich an fie abgetreten war, so unterschieden sich Rirchenguter badurch von ben Leben, die zeitlich waren, und nach verfrichenem Termin in die Sand bes Berleihers guruckfehrten. Gie naberten fich aber von einer andern Seite dem Leben wieder, weil fie fich nicht, wie Allodien, bom Bater auf ben Gobn forterbten, weil der Landesberr benm Ableben bes jedesmaligen Besitzers bazwischen trat,

und durch Belehnung des Bischofs seine oberherrliche Gewalt ausübte. Die Besitzungen der Kirche, konnte man also sagen, waren Allodien in Rücksicht auf die Güter selbst, die niemals zurücksehrten, und Benefizien in Rücksicht auf den jedesmaligen Besitzer, den nicht die Geburt, sondern die Wahl dazu bestimmte. Er ers langte sie auf dem Wege der Belehnung, und genoß sie als Allodien.

Es gab noch eine vierte Urt von Besigungen, die man auf Lebenart empfing, und an welcher gleichfalls Lebensverpflichtungen hafteten. Dem Beerführer, ben man auf feinem bleibenden Boden nunmehr Ronig nen= nen fann, ftand bas Recht zu, bem Bolfe Saupter porzuseten, Streitigkeiten zu ichlichten ober Richter zu bestellen, und die allgemeine Ordnung und Rube zu er= halten. Dieses Recht und Diese Pflicht blieb ibm auch' nach geschehener Niederlaffung und im Frieden, weil Die Nation noch immer ihre friegerische Ginrichtung benbehielt. Er bestellte alfo Borfteber uber bie Lander, beren Geschäft es zugleich mar, im Kriege die Mann= schaft anzuführen, welche die Proving ins Feld ftellte; und da er, um Recht gu prechen und Streitigkeiten gu entscheiden, nicht überall zugleich gegenwärtig fenn fonnte, so muffte er fich vervielfaltigen, b. i. er muffte in ben verschiedenen Distriften durch Bevollmachtigte reprafentiren, welche die oberrichterliche Gewalt in fei= nem Ramen barin ausubten. Go fette er Bergoge über

bie Provinzen, Marggrafen über die Granzprovinzen, Grafen über die Gauen, Centgrafen über kleinere Disfirikte u. a. m., und diese Burden wurden gleich den Grundstücken belehnungweise ertheilt. Sie waren eben so wenig erblich, als die Lehengüter, und wie diese konnte sie der Landesherr von einem auf den andern übertragen. Wie man Würden zu Lehen nahm, wurs den auch gewisse Gefälle, z. B. Strafgelder, Idle und bergl. mehr, auf Lehenbart vergeben.

Das der Ronig in dem Reiche, das that die hobe Geiftlichkeit in ihren Besitzungen. Der Besitz von Lanbern-verband fie zu friegerischen und richterlichen Dien= ften, die fich mit ber Burbe und Reinigkeit ihres Berufes nicht wohl zu vertragen ichienen. Gie war alfo gezwungen, diese Geschäfte an andre abzugeben, bes nen fie dafur die Runniegung gewiffer Grundftude, die Sporteln des Richteramts und andre Gefalle überlieg, ober nach der Sprache jener Zeiten, fie muffre ihnen fol= che zu Leben auftragen. Ein Erzbischof, Bischof ober Abt war daber in seinem Diffrifte, mas ber Ronig in bem gangen Staat. Er hatte Abvofaten ober Bogte, Beamte und Lebentrager, Tribunale und einen Fiefus; Ronige felbft bielten es nicht unter ihrer Burbe, Leben= trager ihrer Bijchofe und Pralaten ju werben, welches biefe nicht unterlaffen haben, als ein Zeichen bes Bors jugs geltend zu machen, ber bem Rlerus über bie Belts lichen gebubre. Rein Bunder, wenn auch bie Pabfte sich nacher einfallen liessen, den, welchen sie zum Rais
fer gemacht, mit dem Namen ihres Bogts zu beehren.
Benn man das doppelte Berhältniß der Könige, als
Baronen und als Oberhäupter ihres Reichs, ims
mer im Auge behält, so werden sich diese scheinbaren
Bidersprüche lösen.

Die Bergoge, Marggrafen, Grafen, welche ber Ronig ale Rriegeoberften und Richter über die Provin= gen fette, batten eine gewiffe Macht nothig, um ber außern Bertheidigung ihrer Provinzen gewachsen gu fenn, um gegen ben unruhigen Geift ber Baronen ibr Unseben zu behaupten, ihren Rechtsbescheiben Nachdruck zu geben, und fich im Kalle der Widersetzung mit den Waffen in der Sand Gehorsam zu verschaffen. Mit der Burde felbft aber ward feine Macht verlieben, Diese muffte fich ber fonigliche Beamte selbst zu ver= Dadurch murben diese Bedienungen schaffen wiffen. allen minder vermögenden Frenen verschloffen, und auf die kleine Anzahl der hohen Baronen eingeschrankt, die an Allodien reich genug waren, und Bafallen genug ins Feld ftellen konnten, um fich aus eignen Rraften gu behaupten. Dies mar vorzüglich in folden Landern nothig, wo ein machtiger und friegerischer Udel war, und unentbehrlich an ben Grangen. Es wurde nothis ger von einem Jahrhundert jum andern, wie der Berfall des foniglichen Unsebens die Unarchie berbenführte, Privatfriege einriffen, und Straflosigfeit die Raubsucht

aufmunterte; baber auch die Beiftlichkeit, welche dies ien Rauberenen vorzüglich ausgejest mar, ihre Schirm= vogte und Bafallen unter den machtigen Baronen aus= fuchte. Die boben Bafallen ber Krone maren alfo zu= gleich begüterte Baronen ober Eigenthumsherren, und hatten felbftichonibre Bafallen unter fich, beren Urm ib= nen zu Gebote ftanb. Gie maren zugleich Lebentras ger ber Rrone, und Lebensherren ihrer Unterfaffen; bas Erfte gab ihnen Abbangigkeit, indem Letteres ben Geift ber Billfur ben ihnen nabrte. Muf ihren Gutern waren fie unumschrantte Furften; in ihren Leben waren ihnen die Sande gebunden; jene vererbten fich vom Bater jum Cohne, diefe fehrten nach ihrem Ableben in die Sand des Lebensberrn gurud. Ein fo widerfpre= chendes Berbaltniß fonnte nicht lange Bestand haben. Der machtige Kronbafall außerte bald ein Beffreben, das Leben dem Allodium gleich zu machen, dort, wie bier, unumschränkt zu fenn, und jenes wie diefes, feis nen Rachkommen zu versichern. Unftatt den Ronig in bem Berzogthum oder in ber Grafichaft zu reprafentis ren, wollte er fich felbft reprasentiren, und er batte bagu gefährliche Mittel an der Sand. Chen die Sulfe= quellen, die er aus feinen Allodien ichopfte, eben biefes Friegerische Deer, das er aus seinen Bafallen aufbrin= gen fonnte, und woburch er in ben Stand gefest mar, ber Rrone in diesem Vosten ju nuben, machte ibn gu einem eben fo gefährlichen als unsichern Berkzeug ber= felben. Bejag er viele Allodien in bem Lande, bas er zu Leben trug, oder worin er eine richterliche Wurde bekleidete (und aus diesem Grunde war es ihm pors zugeweise anvertraut worden), so stand gewöhnlich ber großte Theil ber Fregen, welche in diefer Proving ans faffig maren, in feiner Abhangigkeit. Entweber tru= gen fie Gater von ibm zu Leben, ober fie mufften boch einen machtigen Nachbar in ibm ichonen, ber ihnen Schädlich werden konnte. Alls Richter ihrer Streitiakeis ten batte er ebenfalls oft ihre Bohlfahrt in Sanden, und als foniglicher Starthalter fonnte er fie brucken und er= Iedigen. Unterlieffen ce nun die Ronige, fich burch of= tere Bereifung ber Lander, burch Ausubung ihrer obers richterlichen Burbe und bergleichen bem Bolf (unter wel= dem Namen man immer die waffenführenden Frenen, und niedern Gutsbefiger verfteben muß) in Erinnerung ju bringen, oder murden fie burch ausmartige Unter= nehmungen baran verhindert, fo muffren die boben Frenherren den niedrigen Frenen endlich die lette Sand icheinen, aus welcher ihnen fowol Bedrudungen famen, als Wohlthaten zufloffen, und ba überhaupt in jedem Sufteme von Subordination ber nachfte Druck immer am lebhafteften gefahlt wird, fo muffte der bobe Abel febr balb einen Ginfluff auf ben niedrigen gewinnen, ber ihm die gange Macht beffelben in die Sande fpielte. Ram es alfo zwischen dem Ronig und seinem Bafallen jum Streit, fo fonnte letterer weit mehr als jener auf

ben Benstand seiner Untersassen rechnen, und bieses seine ihn in den Stand, der Krone zu trozen. Es war nun zu spåt und auch zu gefährlich, ihm oder seinem Erben das Leben zu entreißen, das er im Fall der Noth mit der vereinigten Macht des Kantons behaupten konnte; und so musste der Monarch sich begnügen, wenn ihm der zu mächtig gewordene Basall noch den Schatten der Oberlehensherrschaft gönnte, und sich herabließ für ein Sut, das er eigenmächtig an sich gerissen, die Be lehnung zu empfangen. Was hier von den Kronvasalzlen gesagt ist, gilt auch von den Beamten und Lehenzträgern der hohen Geistlichkeit, die mit den Königen in so fern in Einem Fall war, daß mächtige Baronen ben ihr zu Lehen gingen.

So wurden unvermerkt aus verliehenen Wurden und aus lehenweise übertragenen Gütern erbliche Bessitzungen, und wahre Eigenthumsherren aus Basallen, von denen sie nur noch den äußern Schein beybehielten. Viele Lehen oder Würden wurden auch dadurch erblich, daß die Ursache, um derentwillen man dem Vater das Lehen übertragen hatte, auch beh seinem Sohn und Enkel noch Statt sand. Belehnte z. B. der deutsche Rönig einen sächsischen Großen mit dem Herzogthum Sachsen, weil derselbe in diesem Lande schon an Allos dien reich und also vorzüglich im Stande war, es zu beschützen, so galt dieses auch von dem Sohn dieses Großen, der diese Allodien erbte; und war dieses mehrs

mals beobachtet worden, so wurde es zur Obserbanz, welche sich ohne eine außerordentliche Veranlassung und ohne eine nachdrückliche Zwangsgewalt nicht mehr umsstößen ließ. Es sehlt zwar auch in spätern Zeiten nicht ganz an Ben pielen solcher zurückgenommenen Lehen, aber die Ge chichtschreiber erwähnen ihrer auf eine Art, die leicht erkennen lässt, daß es Ausnahmen von der Rezel gewesen. Es muß ferner noch erinnert werzden, daß diese Beränderung in verschiedenen Ländern, mehr oder minder allgemein, frühzeitiger oder später erfolgte.

Waren die Leben einmal in erbliche Befitungen ausgeartet, fo muffte fich in bem Berhaltnig bes Souverains gegen feinen Abel bald eine große Berandes rung außern. Go lange ber Souverain bas erledigte Leben noch zurudnahm, um es bon Neuem nach Bills fur zu vergeben, so murde der niedre Adel noch oft an ben Thron erinnert, und bas Band, bas ibn an feinen unmittelbaren Lebensberrn Inapfte, murde mins ber fest geflochten, weil die Willfur des Mongrchen und jeber Todesfall es wieder gertrennte. Gobalb es aber eine ausgemachte Sadie mar, bag ber Sohn bem Bater auch in dem Leben folgte, so wuffte der Bafall, daß er fur seine Nachkommenichaft arbeitete, indem er fich dem unmittelbaren Geren ergeben bes zeugte. So wie also burch die Erblichkeit der Leben bas Band zwischen ben machtigen Bajallen und ber

Krone erschlaffte, wurde es zwischen jenen und ihren Untersassen sester zusammengezogen. Die großen Lesten hingen endlich nur noch durch die einzige Person des Kronvasallen mit der Krone zusammen, der sich oft sehr lange bitten ließ, ihr die Dienste zu leisten, wozu ihn seine Würde verpflichtete.

## Universalhistorische Uebersicht

ber

## merkwürdigften Staatsbegebenheiten

zu den Zeiten.

Raifer Friedrichs I. \*)

Der heftige Streit des Kaiserthums mit der Kirsche, der die Regierungen Heinrichs IV. und V. so stürmisch machte, hatte sich endlich (1122) in einem vorübergehenden Frieden beruhigt, und durch den Bersgleich, welchen Letzterer mit Papst Kalixtus II. einsging, schien der Zunder erstickt zu senn, der ihn wieder herstellen konnte. Das Geistliche hatte sich, Dank sen der zusammenhängenden Politik Gregors VII., und seiner Nachfolger, gewaltsam von dem Beltlichen ge-

<sup>\*)</sup> Anmerf. des herausgebers. Im 3ten Bande der historischen Memoires (ifte Abtheilung) findet sich diese Abhandlung, aber ungeendigt. Die Fortsesung unterblieb wegen der damaligen Krankheit des Versassers.

fdieden, und die Rirche bilbete nun im Staate und nes ben dem Staate ein abgesondertes, wo nicht gar feinds feliges Suftem. Das fostbare Recht bes Throns, burd Ernennung ber Bischofe verdiente Diener gu belohnen und neue Freunde fich zu verpflichten, mar felbit bis auf den außerlichen Schein durch die frengegebenen Wahlen fur die Kaifer verloren. Nichts blieb ihnen übrig bon diesem unschatbarn Regal, als ben ermablten Bis fchof, bor feiner Ginweihung vermittelft bes Sceptere, wie einen weltlichen Bajallen, mit dem weltlichen Theil feiner Burde zu befleiden. Ring und Stab , die geweiß= ten Sinnbilder des bischoflichen Umtes, durfte bie un= feusche blutbeschuldete Laienhand nicht mehr berühren. Blos fur streitige Falle, wenn sich bas Domkapitel in der Wahl eines Bischofs nicht vereinigen konnte, bats ten die Raifer noch einen Theil ihres vorigen Ginfluffes gerettet, und ber Zwiespalt ber Bablenden ließ es ib. nen nicht an Gelegenheit fehlen, bavon Gebrauch gu Aber auch biefen wenigen geretteten Ueberres ften ber vormaligen Raisergewalt stellte die Berrichsucht ber folgenden Papfte nach, und ber Anecht ber Ruechte Gottes hatte feine großere Ungelegenheit, als den herrn der Belt so tief als moglich neben fid) zu erniedrigen.

Die gefährlichste Stelle in der Christenheit war jest unstreitig der romische Kaiserthron; gegen diesen zielte die aufstrebende papstliche Macht mit allen Dons

nern, die ihr gu Bebote fanden, mit allen Fallftriden ibrer verborgnen Staatskunft. Deutschlands Berfaffung erleichterte ihr ben Gieg uber feinen Dberherrn; ber Glang des faiferlichen Namens machte ihn schim. mernd. Jeder beutiche Furft, ben die Babl feiner Mitftande auf den Stubl der Ottonen fette, brach eben baburch mit bem apostolischen Stuhl. Er fonnte sich als ein Dufer betrachten, bas man jum Tobe ichmuckte. Bugleich mit dem fairerlichen Purpur muffte er Pflich= ten übernehmen, die mit den Vergrößerungsplanen der Papfte burchaus unvereinbar waren, und feine kaifer= liche Ehre, fein Unieben im Raich, bing an ihrer Erfullung. Seine Raiserwurde legte ibm auf, die Berre Schaft über Stalien und felbft in ben Mauern Rome gu behaupten; in Italien konnte ber Papft feinen Beren ertragen, die Staliener verschmabten auf gleiche Urt bas Joch des Auslanders und des Priefters. Es blieb ihm alfo nur die bedenkliche Babl, entweder den Raifers thron von feinen Rechten zu vergeben, ober mit bem Papft in den Rampf zu geben, und auf immer bem Frieden feines Lebens zu entfagen.

Die Frage ift der Erbrterung werth, warum selbst die staatskundigsten Raiser so hartnåckig darauf bestans ben, die Unspruche des beutschen Reichs auf Italien geltend zu machen, ungeachtet sie so viele Benspiele vor sich hatten, wie wenig der Gewinn der erstaunlischen Aufopserungen werth war, ungeachtet jeder italienis

sche Zug von den Deutschen selbst ihnen so schwer ges macht, und die nichtigen Kronen der Lombarden und des Kaiserthums in jedem Betracht so theuer herkauft werden mussen. Ehrgeiz allein erklärt diese Einstimmigseit ihres Betragens nicht; es ist bochst wahrscheins lich, das ihre Anerkennung in Italien auf die einheimissche Autorität der Laiser in Deutschland einen merklichen Einfluß katte, und daß sie alsdann vorzüglich dieser Hilbe bedurften, wenn sie durch Wabl allein, ohne Mitwirkung des Erbrechtes, auf den Thron gestiegen waren. Was auch ihr Fistus daben gewinnen mochte, so konnte der Ertrag des Eroberten den Auswahd der Eroberung kaum bezahlen, und die Quelle vertrocknete, sobald sie das Sodwert in die Scheide steckten.

Zehen Wablfürsten, welche jest zum ersten Mal einen engern Ausschuß unter ben Reichsständen bilden, und vorzugsweise dieses Recht ausüben, versammeln sich nach dem Hinscheiden Heinrichs V. zu Mainz, dem Reich einen Kaiser zu geben. Dren Prinzen, damals die mächtigsten Deutschlands, kommen zu dieser Würde in Borschlag: Herzog Friedrich von Schwasben, des verstorbenen Kaisers Schwestersohn, Marggraf Leopold von Destreich, und Lothar, Herzog zu Sachsen. Aber die Schicksale der zwen vorbergebenden Kaiser hatten den Kaisernamen mit so vielen Schrecknissen umgeben, das Markgraf Leopold und Herzog Lothar susseben, das Markgraf Leopold und Herzog Lothar susseben, das Markgraf Leopold und Herzog Lothar

gefährlichen Ehre zu berschonen. Bergog Friedrich als Tein war nun noch übrig, aber eine unbedachtjame Meuße= rung biefes Pringen ichien zu erkennen zu geben, baf er auf seine Verwandtichaft mit bem Verstorbenen ein Recht auf den Raiserthron grunde. Dreymal nach einander war das Zepter bes Reichs von dem Nater auf ben Sohn gekommen, und die Bahlfrenheit ber beutichen Rrone fand in Gefahr, fich in einem verjahrten Erb= rechte endlich gang zu verlieren. Dann aber mar es um die Frenheit der deutschen Furften gethan; ein befes ftigter Erbthron widerstand ben Angriffen, wodurch es bem unruhigen Lebengeist fo leicht ward, bas ephemes rische Gerufte eines Wahlthrons zu erschuttern. Die arglistige Politik der Papste batte erft furglich die Aufmerksamkeit ber Fursten auf Diesen Theil des Staats= rechts gezogen, und fie ju lebhafter Behauptung eines Borrechts ermuntert, bas bie Berwirrung in Deutschland verewigte, aber bem apostolischen Stuhl besto nuklicher wurde. Die geringste Rucksicht, welche ben bem neuaufzustellenden Raifer auf Berwandtichaft ges nommen murde, konnte die beutsche Wahlfrenheit aufs Deue in Gefahr bringen, und den Migbrauch erneuern, aus dem man fich faum losgerungen hatte. Bon bie= fen Betrachtungen waren die Ropfe erhitt, als Berjog Friedrich Unipruche ber Geburt auf den Raiferthron geltend machte. Man beschlof baber, burch cinen recht entscheibenben Schritt bem Erbrecht gu tros yen, besonders da der Erzbischof von Mainz, der das Wahlgeschäft leitete, hinter dem Besten des Reichs einne personliche Rache versteckte. Lothar von Sachsen wurde einstimmig zum Kaiser erklärt, mit Gewalt hers bengeschleppt, und auf den Schultern der Fürsten, unster stürmischem Benfallgeschren, in die Versammlung gestragen. Die mehrsten Reichöstände billigten diese Wahl auf der Stelle; nach einigem Widerstand wurde sie auch von dem Herzog Heinrich von Bayern, dem Schwager Friedrichs, und von seinen Vischössen gut geheißen. Herzog Friedrich erschien endlich selbst, sich dem neuen Kaiser zu unterwerfen.

Lothar von Sachsen war ein eben so wohldenkender als tapfrer und staatsverståndiger Fürst. Sein Betragen unter den beyden vorhergehenden Regieruns
gen hatte ihm die allgemeine Achtung Deutschlands ers
worden. Da er die vaterländische Frenheit in mehrern
Schlachten gegen Heinrich IV. versochten, so befürchtete man um so weniger, daß er als Raiser versucht
werden könnte, ihr Unterdrücker zu werden. Zu mehrerer Sicherheit ließ man ihn eine Wahlkapitulation beschwören, die seiner Macht im Geistlichen sowohl als
im Weltlichen sehr enge Grenzen setzte. Lothar hatte
sich das Raiserthum aufdringen lassen; dennoch machte
er den Thron niedriger, um ihn zu besteigen.

Wie fehr aber auch diefer Fürst, da er noch Hers jog war, an Berminderung bes kaiferlichen Unsehens

gearbeitet hatte, fo anderte boch der Purpur feine Gefinnungen. Er hatte eine einzige Tochter, die Erbinn feiner betrachtlichen Guter in Sachsen; durch ihre Sand fonnte er feinen funftigen Gibam ju einem machtigen Fürsten machen. Da er als Raiser nicht fortfahren durfte, bas Bergogthum Sachsen zu verwalten; fo konnte er ben Brautschatz seiner Tochter noch mit diesem wichtigen Leben begleiten. Damit noch nicht zufrieden, ermablte er fich ben Bergog Seinrich von Banern, ei= nen an fich fcon febr machtigen Furften, jum Gidam, ber also die benden Berzogthumer Banern und Sachsen in feiner einzigen Sand vereinigte. Da Lothar diefen Beinrich zu feinem Rachfolger im Reich bestimmte, bas schwabisch=frankische Daus bingegen, welches allein noch fabig mar, ber gefährlichen Macht jenes Fürften bas Gegengewicht zu halten, und ihm die Rachfolge ftreitig zu maden, nach einem feften Plan zu unterbruden ftrebte, fo verrieth er beutlich genug feine Befinnung, die faiferlich e Macht auf Untoften ber ftanbifden zu vergrößern.

Herzog Heinrich von Banern, jest Tochtermann des Raisers, nahm mit neuen Berhaltniffen ein neues Staatslystem an. Bisjest ein eifriger Unhanger des Hohenstausischen Geschlechts, mit dem er verschwägert war, wendete er sich auf einmal zu der Parten des Raisers, der es zu Grunde zu richten suchte. Friedrich von Schwaben und Konrad von Franken, die beyden

bobenflaufifchen Bruber, Entel Raifer Seinrich & IV. und die narurlichen Erben seines Sohns hatten fich alle Stammguter bes Salifchefrankischen Raisergeschlechts jugeeignet, worunter fich Mehrere befanden, die gegen faiferliche Rammerguter eingetauscht ober von geachteten Stånden für ben Reichsfietus maren eingezogen worden. Lothar machte bald nach feiner Kronung eine Berords nung bekannt, welche alle bergleichen Guter bem Reiche= fistus zusprach. Da die hohenstaufischen Bruder nicht bar= auf achteten, fo erklarte er fie fur Storer bes offentlichen Friedens, und ließ einen Reichefrieg gegen fie beschließen. Ein neuer Burgerfrieg entzundete fich in Deutschland, welches faum angefangen hatte, fich von den Drangs falen ber porberachenden zu erholen. Die Stadt Murnberg murde von dem Raifer, wiewol vergeblich, belas gert, weil bie Sobenstaufen fcbleunig jum Entfat berbeneilten. Gie marfen barauf auch in Spener eine Befatung, ben geheiligten Boden, mo bie Gebeine ber frankischen Raifer liegen.

Ronrad von Franken unternahm noch eine fub= nere That. Er ließ fich bereden, ben beutschen Ronigs= titel anzunehmen, und eilte mit einer Armee nach Itas lien, um feinem Rebenbuhler, der bort noch nicht ge= front mar, ben Rang abzulaufen. Die Stabt Man. land offnete ihm bereitwillig ihre Thore, und Unfel= mo, Erzbischof diefer Rirche, fette ibm in der Stadt Monza bie lombardische Krone auf; in Toskana er-Schillers fammuf. Werte. VII.

13

fannte ibn ber gange, bort machtige, Abel als Ronig. Aber Maylands gunftige Erflarung machte alle biejes nigen Staaten von ihm abwendig, welche mit jener Stadt in Streitigkeiten lebten, und ba endlich auch Pabft honorius II. auf die Scite feines Gegners trat, und ben Bannftrahl gegen ihn schleuderte, so ents ging ibm fein Sauptzweck, die Raiferfrone, und Itas lien murde eben fo ichnell von ibm verlaffen, als er barin erschienen war. Unterbeffen hatte Lothar die Stadt Speyer belagert, und so tapfer auch, entflammt durch Die Gegenwart ber Bergoginn von Schwaben, ihre Burger fid mehrten, nach einem fehlgeschlagenen Berfuch Friedriche, fie gu entfeten, in feine Bande befommen. Die vereinigte Macht bes Raifers und feines Eidams war den Soben faufen zu ichwer. Nachdem auch ihr Baffenplat, die Stadt Ulm, von dem Berjog von Bayern erobert und in die Afche gelegt mar, ber Raifer felbst aber mit einer Armee gegen fie anruckte, fo enticoloffen fie fich gur Unterwerfung. Auf einem Reichstag zu Bamberg warf fich Friedrich dem Raifer au Ruffen und erhielt Gnade; auf eine abnliche Beife erhielt fie auch Konrad zu Muhlhausen; bende unter ber Bebingung, ben Raifer nach Italien zu begleiten.

Den ersten Kriegszug hatte Lothar schon einige Jahre vorher in dieses Land gethan, wo eine bedenklische Trennung in der romischen Kirche seine Gegenwart nothwendig machte. Nachdem Honorius II. im Jahr

1130 verstorben war, hatte man in Rom, um ben Sturmen vorzubengen, welche ber getheilte Buftand ber Gemuther befurchten lief, die Uebereinkunft getrof. fen, bie neue Papstwahl acht Rarbinalen zu übertra= Kunfe bon diefen ermablten in einer beimlich veranstalteten Zusammenkunft ben Rardinal Gregor, einen ehemaligen Monch, jum Furften ber romifden Rirde, ber fich ben Namen Innocentius II. ben= legte. Die dren übrigen, mit diefer Wahl nicht zufrieden, erhoben einen gewiffen Peter Leonis, ben Enkel eines getauften Juden, ber ben Ramen Una= flet II. annahm, auf den apostolischen Stubl. Ben= be Papfte suchten fich einen Anhang zu machen. Auf Seiten des Lettern fand die übrige Geiftlichkeit bes romischen Sprengels und ber Abel ber Stadt; außerdem wuffte er die italienischen Mormanner, furchtbare Nachbarn ber Stadt Rom, für feine Darten zu gewinnen. Innocentius fluchtete aus ber Stadt, wo fein Gegner die Oberhand hatte, und pertraute feine Derfon und feine Sache ber Recht. glaubigkeit bes Ronigs von Frankreich. Der Ausfpruch eines einzigen Mannes, bes Abts Bernhard bon Rlairbaux, ber die Sache Diefes Papftes fur die gerechte erklart hatte, war genug, ihm die Sulbigung biefes Reichs zu verschaffen. Geine Aufnahme in Lud. wig & Staaten war glanzend und reiche Schate offne= ten fich ihm in ber frommen Mildthatigkeit ber Frangofen. Das Gewicht von Bernhards Empfehlung, welches die französische Nation zu seinen Füßen geführt hatte, unterwarf ihm auch England, und der deutsche Kaiser Lothar ward ohne Mühe überzeugt, daß der heilige Gelst ben der Wahl des Innocentius den Vorsitz geführt habe. Eine personliche Zusammenkunft mit diesem Kaiser zu Lüttich hatte die Folge, daß ihn Lothar an der Spize einer kleinen Armee nach Kom zurückführte.

In diefer Stadt war Unaklet, ber Wegenpapft, mådtig, Bolf und Abel gefafft, fich aufs Sartnadigfte ju vertheibigen. Jeder Pallaft, jede Rirche mar Fes flung, jede Strafe ein Schlachtfelb, alles Waffe, was das Obngefahr ber blinden Erbitterung barbot. Mit dem Schwert in ber Fauft muffte jeder Ausweg geoffnet werden, und Lothars ichmaches Deer reichte nicht bin, eine Stadt ju fturmen, worin es fich wie in einem unermefflichen Dcean verlor, wo bie Saufer felbft gegen das Leben der verhafften Fremdlinge bewaff. net waren. Es war gebrauchlich, die Raiferkronung in ber Petersfirde zu vollziehen, und in Rom mar Alles beilig, was gebrauchlich mar; aber bie Petersfirche, wie die Engelsburg , batte ber Feind im Befit, woraus feine fo geringe Macht, als Lothar benfammen hatte, ihn verjagen konnte. Endlich nach langer Bergogerung willigte man ein, ber Nothwendigkeit zu weichen und im Lateran die Kronung zu verrichten.

Man erinnert fich, baf es bie Sache bes Papftes mar, welche ben Raiser nach Italien führte; als ber Beschützer, nicht als ein Flehender, foderte er eine Ceremonie, welche biefer Papft ohne feinen ftarfen Urm nimmermehr hatte ausuben konnen. Dichts befto we= niger behauptete Innocentius ben gangen Papftfinn eines Sildebrande, und mitten in dem rebellischen Rom, gleichsam hinter bem Schilbe bes Raifers, ber ihn gegen die morderische Buth seiner Gegner vertheis bigte, gab er biefem Raifer Befete. Der Borganger des Lothar hatte die ansehnliche Erbichaft, welche Mathilde, Markgrafinn von Tuscien, bem romischen Stuhl vermacht hatte, als ein Reich Bleben eingezogen, und Ralixtus II., um nicht aufs Neue bie Ausschnung mit diesem Raifer zu erschweren, batte in ben Bergleich, ber den Inveftiturftreit endigte, fang bon biefer gebeis men Bunde geschwiegen. Diefe Unspruche des romis fchen Stuhls auf die Mathilbische Erbschaft brachte Innocentius jest in Bewegung, und bemubte fich weniaftens, da er ben Raifer unerbittlich fand, biefe an= maglichen Rechte ber Rirche fur die Bufunft in Sicherbeit zu feten. Er bestätigte ibm ben Genuß ber Mathilbischen Guter auf bem Beg ber Belehnung, ließ ihn bem romischen Stuhl einen formlichen Lebenseid barüber fchmoren, und forgte bafur, bag diefe Bafallenhandlung burch ein Gemablbe verewigt murbe, wel des bem faiferlichen Namen in Italien nicht febr rubmlich mar.

Es war nicht ber romische Boben, nicht ber Uns blick jener fenerlichen Denkmaler, welche ibm die Berr= schergroße Rome ins Gedachtniß brachten, wo etwa bie Geifter feiner Borfahren ju feiner Erinnerung fprechen konnten, nicht die 3mang auflegende Gegenwart einer romischen Pralatenversammlung, welche Beuge und Richter seines Betragens war, was dem Papft biefen ftandhaften Muth einflögte; auch als ein Flucht. ling, auch auf beuticher Erde, hatte er diefen ros misch en Geift nicht verleugnet. Schon zu Luttich, wo er in der Gestalt eines Alchenden vor dem Raifer stand, wo er sich diesem Raiser fur eine noch frische Mobithat verpflichtet fublte, und eine zwente noch gro-Bere von ihm erwartete, hatte er ihn genothigt, eine bescheidene Bitte um Diederherstellung des Investitur= rechts zurückzunchmen, zu welcher der hulflose Zustand bes Papftes bem Raifer Muth gemacht hatte. Er hatte einem Erzbischof von Trier, ebe dieser noch von bem Raifer mit dem zeitlichen Theil seines Umtes bekleidet mar, die Einweihung ertheilt, bem ausdrudlichen Sinn bes Vertrags entgegen, ber ben Frieden bes deutschen Reiche mit ber Rirche begrundete. Mitten in Deutschland, wo er ohne Loth ar & Begunftigung feinen Schatten von Sobeit befag, unterstand er fich eines ber wichtigften Vorrechte biefes Raifere zu franken.

Aus folden Bugen erkennt man ben Geift, ber ben romiiden Sof befeelte, und die unerschütterliche

Keftigfeit der Grundfate, die jeder Papft, mit Sint: ansetung aller perfonlichen Berhaltniffe befolgen zu muf= fen, fich gedrungen fab. Man fah Raifer und Ronige, erleuchtete Staatsmanner und unbeugsame Rrieger im Drang ber Umftande Rechte aufopfern, ihren Grunds fågen ungetreu werden und ber Nothwendigkeit weichen; fo erwas begegnete felten ober nie einem Papfte. Much wenn er im Elend umber irrte, in Italien feinen Suß breit Landes, feine ibm bolde Geele befag, und von ber Barmbergigkeit ber Fremblinge lebte, hielt er fand= baft über ben Borrechten seines Stuhls und ber Rirche. Wenn jede andre politische Gemeinheit burch die perfonlichen Eigenschaften berer, welchen ihre Berwaltung übertragen ift, zu gewiffen Beiten etwas gelitten bat und leidet, fo mar diefes kaum jemals ber Fall ben ber Rirche und ihrem Oberhaupt. Go ungleich fich auch Die Papfte in Temperament, Denfart und Sabiafeit fenn mochten, fo ftandhaft, jo gleichformig, fo unveranderlich war ihre Politik. Ihre Fahigkeit, ihr Tem= perament, ihre Denkart ichien in ihr Umt gar nicht ein= zufließen; ihre Personlichkeit, mochte man sagen, ger= floß in ihrer Wurde, und bie Leibenschaft erlosch unter ber drenfachen Krone. Obgleich mit jedem hinscheiden= ben Papfte die Rette der Thronfolge abrig, und mit je= dem neuen Papfte wieder frisch geknupft murde - ob= gleich kein Thron in ber Welt jo oft feinen herrn veranderte, fo sturmisch besetzt und so sturmisch verlaffen

wurde, so war dieses doch der einzige Thron in der ; christlichen Welt, der seinen Besitzer nie zu verändern schien, weil nur die Papste starben, aber der Geift, der sie belebte, unsterblich war.

Raum hatte Lothar Italien ben Rucen gewensbet, als Innocentius aufs Neue seinen Gegnern das Feld raumen muste. Er flos in Begleitung des helligen Bernhards nach Pisa, wo er den Gegenpapst und dessen Anhang auf einer Auchenbersammlung seperzlich versluchte. Dieses Anathem galt besonders dem Konig Roger von Sieilien, der Anaklets Sache machtig unterstützte und durch seine reißenden Fortichritte im untern Italien den Muth dieser Partey nicht wenig erhöhte.

Da sich die Geschichte Siciliens und Neapels und ber Normanner, seiner neuen Besitzer, mit der Geschichte dieses Jahrhunderts aufs Genaueste verbindet, da uns Anna Comnena und Otto von Frensingen auf die norrmännischen Eroberungen ausmerksam gemacht haben, so ist es dem Zweck dieser Abhandlung gemäß, auf den Ursprung dieser neuen Macht in Italien zu gehen, und die Fortschritte berselben kurzlich zu verfolgen.

Die mittäglichen und wofilichen Länder Europens hatten kaum angefangen, von den gewaltsamen Ersichutterungen auszuruhen, wodurch sie ihre neue Gesftalt empfingen, als der europäische Norden im neunsten Jahrhundert aufs Neue den Suden angstigte. Aus

ben Infeln und Ruftenlanbern, welche beut ju Tage bem banischen Scepter bulbigen, ergoffen fich biese neuen Barbarenschmarme; Manner bes Norbens, Rormanner nannte man fie; ihre überrafchende fcredliche Unfunft beschleunigte und verbarg der west= liche Ocean. Go lange zwar der Herrschergeift Rarls bes Großen bas frankische Reich bewachte, ahnete man ben Keind nicht, ber die Sicherheit seiner Grengen bedrohete. Zahlreiche Flotten huteten jeden Safen und die Mundung jedes Stroms; mit gleichem Nachs bruck leiftete fein ftarfer Urm ben arabifchen Rorfaren im Guden, und im Beften ben Rormannern Biber= fand. Aber Diefes beschutende Band, welches rings alle Ruften des frankischen Reichs umschloß, loste fich unter feinen fraftlofen Gohnen, und gleich einem ver= beerenden Strome drang nun ber wartende Feind in bas blosgegebene Land. Alle Bewohner ber aquitanischen Rufte erfuhren die Raubsucht diefer barbarischen Fremd. linge; ichnell, wie aus ber Erbe gespieen, fanden fie ba, und eben fo schnell entzog sie bas unerreichbare Meer ber Berfolgung. Rubnere Banben, benen bie ausgeraubte Rufte feine Beute mehr barbot, trieben in bie Mundung der Strome und erschreckten die abnungs= losen innern Provinzen mit ihrer furchtbaren Landung. Beggeführt ward Alles, was Baare werden fonnte; ber pflugziehende Stier mit bem Pfluger, zahlreiche Menschenherden in eine hoffnungslose Rnechtschaft geschleppt. Der Reichthum im innern Lande machte fie immer lufferner, der schwache Widerstand immer fuhz ner, und die furzen Stillstande, welche fie den Ginwohnern gonnten, brachten fie nur defto zahlreicher und des fie gieriger zurud.

Gegen diesen immer fich erneuernden Feind war keine Hulfe von dem Throne zu hoffen, der selbst wankte, den eine Reihe ohnmächtiger Schattenkonige, die unwürzdige Nachkommenschaft Karls des Großen entehrzte. Unstatt des Eisens zeigte man den Barbaren Gold, und seizte die ganze kunftige Ruhe des Konigreichs aufs Spiel, um eine kurze Erholung zu gewinnen. Die Anarchie des Lehenwesens hatte das Band aufgelöst, welches die Nation gegen einen gemeinschaftlichen Feind vereinigen konnte, und die Tapferkeit des Abels zeigte sich nur zum Berderben des Staats, den sie vertheidiz gen sollte.

Einer der unternehmendsten Anführer der Barbaren, Rollo, hatte sich der Stadt Rouen bemächtigt,
und entschlossen, seine Eroberungen zu behaupten, seinen Waffenplatz darin errichtet. Ohnmacht und dringende Noth führten endlich Karln den Einfältigen, unter welchem Frankreich sich damals regierte, auf den glücklichen Ausweg, durch Bande der Dankbarkeit, der Verwandtschaft und der Religion sich diesen barbarischen Anführer zu verpflichten. Er ließ ihm seine Tochter zur Gemahlinn und zum Brautschaft das ganze Küstenland anbieten, welches ben normännischen Verheerunzgen am meisten blosgestellt war. Ein Vischof führte das Geschäft, und Alles, was man von dem Normann dafür verlangte, war, daß er ein Christ werden sollte. Rollo rief seine Korsaren zusammen, und überließ den Gewissensfall ihrer Beurtheilung. Das Anerbieten war zu versührerisch, um nicht seinen nordischen Aberglauben daran zu wagen. Jede Relizgion war gleich gut, ben welcher man nur nicht die Tapserkeit verlernte. Die Größe des Gewinns brachte siede Bedenklichkeit zum Schweigen. Rollo empfing die Tause, und einer seiner Gesährten wurde abgeschickt, der Ceremonie der Huldigung gemäß, ben dem König von Frankreich den Kußtuß zu verrichten.

Rollo verdiente es, der Stifter eines Staats zu seyn; seine Gesetze bewirkten ben diesem Ränbervolk eine bewundernswürdige Verwandlung. Die Korsaren warsen das Ruder weg, um den Pflug zu ergreisen, und die neue Heimath ward ihnen theuer, sobald sie angesangen hatten, darauf zu ernten. In dem gleichs sormigen sansten Takte des Landlebens verlor sich alls mählich der Geist der Unruhe und des Naubes, mit ihm die natürliche Wildheit dieses Volks. Die Normanz die blühte unter Nollo's Gesetzen, und ein barbarischer Eroberer musste es senn, der die Nachkommen Karls des Großen ihren Vasallen widerstehen, und ihre Volzeter beglücken lehrte. Seitdem Normänner Frankreichs

westliche Kufte bewachten, hatte es von keiner nors mannischen Landung mehr zu leiben, und die schimpfe liche Auskunft der Schwäche ward eine Wohlthat für das Reich.

Der friegerische Geist der Normanner artete in ihrem neuen Baterlande nicht aus. Diese Provinz Frankreichs ward die Pflanzschule einer tapfern Jugend, und aus ihr gingen zu verschiedenen Zeiten zwen Hels benschwärme aus, die sich an entgegengesetzten Enden von Europa einen unsterblichen Nahmen machten und glänzende Reiche stifteten. Normännische Glücksritter zogen südwärts, unterwarfen das untere Italien und die Insel Siellien ihrer Herrschaft und gründeten hier eine Monarchie, welche Rom an der Tiber und Rom an dem Bosphorus zittern machte. Ein normännischer Herzog wars, der Britannien eroberte.

Unter allen Provinzen Italiens waren Apulien, Calabrien und die Insel Sicilien viele Jahrhunderte lang die beklagenswürdigsten gewesen. Hier unter dem glücklichsten himmel Großgriechenlands, wo schon in den frühesten Zeiten griechische Rultur aufblühte, wo eis ne ergiedige Natur die hellenischen Pflanzungen mit freywilliger Milde pflegte, dort auf der gesegneten Inssel, wo die jugendlichen Staaten, Agrigent, Gela, Leontium, Syrakus, Selinus, Himera in muthwilliger Frenheit sich brüsteten, hatten gegen Ende des erssten Jahrtausends Anarchie und Verwüstung ihren

fdredlichen Thron aufgeschlagen. Nirgends, lehrt eie ne traurige Erfahrung, ficht man die Leidenschaften und Lafter ber Menschen ausgelaffener toben, nirgenbs mehr Elend wohnen, als in ben gludlichen Begenben, welche die Natur ju Paradiesen bestimmte. Schon in fruben Zeiten ftellten Raubjucht und Eroberungsbegier= be diefer gesegneten Insel nach; und so wie die schops ferische Barme Diefes himmels die ungludliche Birs fung hatte, die abscheulichsten Geburten ber Tyrannen an das Licht zu bruten, batte felbft auch das mobitbå= tige Meer, welches diese Insel jum Mittelpunkte bes Sandels bestimmte, nur dazu dienen muffen, die feinds feligen Flotten ber Mamertiner, ber Karthager, ber Araber an ihre Rufte zu tragen. Gine Reibe barbaris fcher Nationen hatten biefen einladenden Boden betreten. Die Griechen aus Dber : und Mittel = Italien burch Langobarden und Franken vertrieben, hatten in biefen Wegenden einen Schatten von Berrichaft ge= rettet. Bis nach Upulien binab hatten fich die Lango= barben verbreitet, und arabifche Rorfaren mit bem Schwerte in der hand fich Wohnfige darin errun= gen. Ein barbarifches Gemifch von Sprachen und Sitten, von Trachten und Gebrauchen, von Befeten und Religionen zeugte noch jett von ihrer verderblichen Gegenwart. hier fab fich ber Unterthan nach bem lans gobardischen Gesetz, sein nachster Nachbar nach bem Juftinianischen, ein britter nach bem Roran gerichtet.

Derfelbe Pilger, ber bes Morgens gefattigt aus ben Ringmauern eines Rlofters ging, muffte bes Abends die Mildthatigkeit eines Moslems in Unspruch nehmen. Die Nachfolger bes beiligen Petrus hatten nicht gefaumt, ihren frommen Urm nach diesem gelobten Land auszustreden, auch einige beutsche Raijer die Sobeit bes Raifernamens in biefem Theile Staliens geltend ge= macht, und einen großen Diffrift beffelben als Sieger burchzogen. Gegen Dtto ben 3wenten schlossen bie Griechen mit den verabscheuten Arabern einen Bund, ber diesem Eroberer febr verderblich wurde. Calabrien und Apulien traten nunmehr aufs Meue unter griechifdie Sobeit zurud; aber aus ben feften Schloffern, welche bie Saracenen in diesem Landstrich noch inne batten, fturaten ju Beiten bewaffnete Scharen bervor, andre arabische Schwarme setzten aus bem angrengenden Sicilien hinuber, welche Griechen und Lateiner ohne Unterschied beraubten. Bon ber fortwährenden Unar= die begunftigt, rif jeder an fich, mas er konnte, und verband fich, je nachdem es fein Bortheil mar, mit Muhamebanern, mit Griechen, mit Lateinern. Gingels ne Stabte, wie Gaeta und Reapel regierten fich nach republifanischen Bejeten. Mehrere langobardifche Geschlechter genoffen unter bem Echirm einer icheinba= ren Abbangigfeit von bem romischen ober griechischen Reich eine mabre Souveranetat in Benevent, Ra= pua, Galerno und andern Difiriften. Die Menge

und Verschiedenheit der Oberherren, der schnelle Wechsell der Grenze, die Entsernung und Ohnmacht des griechischen Kaiserhofs hielten dem strassosen Ungehorssam eine sichre Zuslucht bereit; Nationalunterschied, Religionshaß, Naubsucht, Vergrößerungsbegierde durch kein Gesetz gezügelt, verewigten die Unarchie auf diesem Boden, und nährten die Fackel eines immerswährenden Kriegs. Das Volk wusste heute nicht, wem es morgen gehorchen wurde, und der Sämann war ungawiß, wem die Ernte gehörte.

Dies war der klägliche Zustand des untern Italiens im neunten, zehnten und eilften Jahrhundert,
während daß Sicilien unter arabischem Zepter einer ru=
higern Anechtschaft genoß. Der Geist der Wallsahrt,
welcher benm Ablauf des zehnten Jahrhunderts, der
gedrohten Annäherung des Weltgerichts, in den Abend=
ländern lebendig wurde, führte im Jahr 983 auch ei=
nige normännische Pilger, sunfzig oder sechzig an der
Zahl, nach Jerusalem. Auf ihrer Heimkehr stiegen sie
ben Neapel and Land und erschienen zu Salerno, eben
als ein arabisches Heer diese Stadt belagerte, und die
Einwohner damit beschäftigt waren, sich durch eine
Gelbsumme ihres Feindes zu entledigen.

Ungern genug hatten biese streitbarn Wallfahs rer den Harnisch mit der Pilgertasche vertauscht; der alte Kriegsgeist ward ben dem friegerischen Unblick lebendig. Tapfre Hiebe, auf die Haupter der Ungläubigen geführt, bunkten ihnen feine ichlechtere Vorbereitung auf das Weltgericht zu fenn, als ein Pilgerzug nach bem beiligen Grabe. Gie boten ben belagerten Chriften ihre mußige Tapferfeit an, und man errath leicht, bag bie unverhoffte Sulfe nicht verschmabt ward. Bon einer fleinen Ungahl Galers nitaner begleitet, fturgt fich die fuhne Schaar ben Nachtzeit in bas arabische Lager, wo man, auf fei= nen Feind gefafft, in ftolger Sicherheit ichwelgt. 21!= les weicht ihrer unwiderstehlichen Tapferkeit. Gilfer= tig werfen fich die Saracenen in ihre Schiffe, und geben ibr ganges Lager Preis. Salerno hatte feine Schabe gerettet, und bereicherte fich noch mit bem gangen Raub der Unglaubigen; das Werf der Tap= ferkeit bon fechzig normannischen Pilgern. wichtiger Dienst war ber ausgezeichnetsten Dankbar= feit werth und, befriedigt bon ber Frengebigkeit bes Fürsten zu Salerno, schiffte bie helbenschaar nach Sause.

Das Abenteuer in Italien ward in der heis math nicht perschwiegen. Neapels schoner himmel und gesegnete Erde ward gerühmt, der nie geendigte Krieg auf diesem Boden, der dem Soldaten Beschäfstigung und Ansehen, der dem Schwachen Reichthum, der ihm Beute und Belohnung versprach. Mit begiezigem Ohr horchte eine friegerische Jugend. Das untere Italien sah in kurzer Zeit neue Hausen von Norman=

nern landen, deren Tapferfeit ihre fleine Angahl vers bara. Das milde Klima, bas fette Land, die fostliche Beute, waren unwiderstehliche Reizungen fur ein Bolf, bas in feinen neuen Bohnfigen und ben feiner neuen Le= bensart das forsarische Gewerbe so schnell nicht verler= nen konnte. Ihr Urm war Jedem feil, ber ihn dingen wollte; Fechtens wegen waren fie gefommen, gleich. viel fur weffen Sache fie fochten. Der griechische Un. terthan erwehrte sich mit bem Urme ber Normanner einer tyrannischen Satrapenregierung, mit Sulfe ber Normanner trotten die longobardischen Fürsten den Unspruchen des griechischen Sofe, Normanner ftellten die Griechen selbst ben Garacenen entgegen. Lateiner und Griechen hatten ohne Unterschied Urfache, den Urm dieser Fremdlinge wechselsweise zu furchten und zu preisen.

In Neapel hatte sich ein Herzog aufgeworsen, bem die Tapferkeit der Normanner gegen einen Fursten von Kapua große Dienste leistete. Diese nutz lichen Ankommlinge immer fester an sich zu knupfen, ihren hulfreichen Arm stets in der Nahe zu wissen, ichenkte er ihnen Landeigenthum zwischen Kapua und Neapel, auf welchem Boden sie im Jahr 1029 die Stadt Aversa bauten — ihre erste feste Besiszung auf italienischer Erde, errungen durch Tapferkeit, aber nicht durch Gewalt, vielleicht die einzig gerechte, deren sie sich zu rühmen hatten.

Die normannischen Untommlinge mehren fich, fobalb eine landemannische Stadt ihnen die gaftfregen Thore öffnet. Dren Bruder, Wilhelm, der eiferne Urm, humfred und Drogon beurlauben fich von neun andern Brudern und ihrem Bater Tancred bon Sauteville, um in ber neuen Rolonie bas Gluck ber Baffen zu versuchen. Der griechische Statthals ter von Apulien beschließt eine Landung auf Sicilien und die Tapferfeit ber Bafte wird aufgefordert, die Gefahren dieses Keldzuas zu theilen. Gin faracenis iches heer wird geschlagen, und fein Anführer fallt unter dem eisernen Arm. Der fraftige Benftand ber Mormanner verspricht den Griechen die Biedererobes rung ber gangen Infel; ihr Undank gegen biefe ihre Beschützer macht sie auch noch bas Wenige verlieren, was auf dem feften Lande Staliens noch ihre Berrs Schaft erkennt. Bon bem treulosen Statthalter gur Rache gereigt, fehren die Normanner gegen ibn felbft bie Waffen, welche furz zuvor fiegreich fur ibn ge= führt worden waren. Die griechischen Besitzungen werden angegriffen, gang Apulien von nicht mehr als vierhundert Mormannern erobert. Mit barbas rischer Redlichkeit theilt man fich in ben unverhofften Raub. Dhue ben einem apostolischen Stuhl, ohne ben einem Raifer in Deutschland ober Bngang ans aufragen, ruft die fiegreiche Schaar ben eifernen Urm gum Grafen von Apulien aus; jedem nors

mannischen Streiter wird in bem eroberten Land irgend eine Stadt ober ein Dorf zur Belohnung.

Das unerwartete Glud ber ausgewanderten Gob. ne Zancreds erwectte balb bie Gifersucht ber babeim gebliebenen. Der jungfte bon biefen, Robert Guis= card (ber Berschlagene), war heran gewachsen, und die funftige Große verkundigte fich feinem ahnenden Beift. Mit zwen andern Brudern machte er fich auf in bas goldne Land, wo man mit bem Degen Furftenthumer angelt. Gern erlaubten die beutschen Raifer, Seinrich II. und III., biefem Gelbengeschlechte, ju Bertreibung ihres verhafftesten Feindes und zu Italiens Befrenung ihr Blut ju verfprugen. Gewonnen dunkte ihnen fur bas abende låndische Reich, was fur bas morgenlandische verloren war, und mit gunftigem Muge feben fie bie tapfern Fremdlinge von dem Raube ber Griechen wachfen. Aber bie Eroberungsplane ber Mormanner erweitern fich mit ihrer wachsenden Angahl und ihrem Gluck; ber Griechen Meifter, bezeigen fie Luft, ihre Baffen gegen bie Lateiner zu fehren. Go unternehmende Nachbarn beunruhigen den romischen Sof. Das Bergogthum Benevent, dem Papft Leo IX. erft furglich von Raifer Seinrich dem Dritten jum Geschenke gegeben, wird bon ben Mormannern bebroht. Der Papft ruft gegen fie ben machtigen Raifer ju Gulfe, der gufrieden ift, Diese friegerischen Manner, die er nicht zu bezwingen hofft, in Bafallen bes Reichs zu verwandeln, bem ihre

Tapferteit zur Bormauer gegen Griechen und Unglaus bige bienen follte. Leo IX. bedient fich gegen fie der nimmer feblenden avostolischen Waffen. Der Fluch wird uber fie ausgesprochen, ein beiliger Rrieg wird gegen fie gepredigt, und der Papft halt die Gefahr fur bros hend genug, um mit feinen Bifchofen in eigner Perfon an der Spige feines beiligen Beers gegen fie gu ftreiten. Die Normanner achten gleich wenig auf die Starke die= fes Seers und auf die Beiligkeit seiner Unführer. Gewohnt, in noch kleinerer Angahl zu fiegen, greifen fie unerichrocken an, die Deutschen werden niebergehauen, die Italiener zerftreut, die beilige Person des Papftes felbft fallt in ihre ruchlofen Sande. Mit tieffter Chr= furcht wird dem Statthalter Petri bon ihnen begegnet, und nicht anders als fnicend naben fie fich ihm, aber ber Rejpett feiner Ueberwinder fann feine Gefan= genschaft nicht verfurgen.

Der Einnahme Apuliens folgte bald die Unterwersfung Calabriens und bes Gebietes von Kapua. Die Politif des romischen Hoses, welche nach mehrern misse lungenen Versuchen dem Unternehmen entsagte, die Normanner aus ihren Vesitzungen zu verjagen, verssiel endlich auf den weiseren Ausweg, von diesem Uebel selbst für die römische Größe Nugen zu ziehen. In eisnem Vergleich, der zu Amalphi mit Robert Guise card zu Stande kam, bestätigte Papst Nicolaus II. diesem Eroberer den Vesitz von Calabrien und Apulien

als papfiliches leben, befrente fein Saupt von bem Rirchenbann und reichte ihm als oberfter Lebensberr bie Kahne. Wenn irgend eine Macht die Tapferfeit ber Mormanner mit dem Geschenk biefer Kurftenthumer belohnen fonnte, fo fam es boch feineswegs bem ros mischen Bischof zu, diese Großmuth zu beweisen. Ros bert hatte fein Land weggenommen, das dem erften Kinder gehorte; von dem griechischen, oder wenn man will, von dem deutschen Reich waren die Provinzen abgeriffen, welche er fich mit bem Schwert jugeeignet hatte. Aber von jeher haben die Rachfolger Petri in der Berwirrung geerntet. Die Lebensverbindung ber Normanner mit dem romischen Sofe war fur fie felbft und fur diefen das vortheilhaftefte Ereignif. Die Ungerechtigfeit ihrer Eroberungen bedeckte jett der Man= tel der Rirche; die schwache kaum fublbare Abbangias feit von dem apostolischen Stuhl entzog fie dem ungleich druckendern Joche der deutschen Raiser, und ber Papft hatte seine furchtbarften Teinde in treue Stuten seines Stuble verwandelt.

In Sicilien theilten sich noch immer Saracenen und Griechen, aber balb fing diese reiche Insel an, die Vergrößerungsbegierde der normännischen Eroberer zu reizen. Auch mit bieser beschenkte der Papst seine neuen Clienten, dem es bekanntlich nichts kostete, die Erdkugel mit neuen Meridianen zu durchschneiden und noch unentdeckte Welten auszutheilen. Mit der Fahne,

welche ber beilige Bater geweiht hatte, fetten bie Cobne Tancreds, Guiscard und Roger, in Si: cilien über, und unterwarfen fich in furger Zeit die gange Mit Borbehalt ihrer Religion und Gefete bulbigten Griechen und Araber ber normannischen Berr= fchaft, und die neue Eroberung murde Rogern und feinen Rad tommen überlaffen. Auf Die Unterwerfung Siciliens folgte bald die Begnagme von Benevent und Salerno, und die Bertreibung des in ber letten Stadt regierenden Farftenhauses, welches aber ben furgen Frieden mit der romischen Rirche unterbricht und awischen Robert Guiscard und bem Papit einen heftigen Streit entganbet. Gregor ber Siebente, ber gewaltthatigfte aller Papfte, fann einige normans nische Edelleute, Bafallen und Nachbarn feines Stuhls, weder in Furcht setten, noch bezwingen. Gie trogen feinem Bannfluch, deffen furchterliche Wirkungen einen beldenmuthigen und machtigen Raifer zu Boben ichlagen, und eben ber berausfodernde Trot, wodurch biefer Papft die Babl feiner Reinde vergrößert und ihre Erbitterung unversobnlich macht, macht ibm einen Freund in der Mabe besto wichtiger. Um Raiser und Ronigen gu tro= Ben, muß er einem glucklichen Abenteurer in Apulien schmeicheln. Bald bedarf er in Rom felbst seines ret= tenden Arms. In ber Engelsburg, von Romern und Deutschen belagert, ruft er den Gerzog von Apulien zu feinem Benftand berben, ber auch wirklich an ber Spite

normannischer, griechischer und arabischer Basallen bas Saupt der lateinischen Christenheit fren macht. Gedrückt von dem Haffe seines ganzen Jahrhunderts, deffen Frieden seine Herrschlucht zerstörte, folgt eben dieser Papst seinen Errettern nach Meapel, und flirbt zu Salerno unter dem Schutz von Hauteville's Sohnen.

Derfelbe normannische garft, Robert Guiscard, ber fich in Italien und Sicilien jo gefürchtet machte, mar bas Schrecken ber Griechen, die er in Dalmatien und Macedonien angriff, und felbft in der Rabe ihrer Raiferstadt angstigte. Die griedische Dhumacht rief gegen ihn die Waffen und Flotten der Republit Benes big zu Sulfe, die durch die reißendsten Fortschritte biefer neuen italienischen Macht in ihren Traumen von Oberberrichaft des abriatischen Meers fürchterlich aufge= ichreckt worden. Muf der Infel Cephalenia fette end= lich, fruber als fein Chraeiz, der Tod feinen Eroberunge. planen eine Grenze. Seine ansehnlichen Befitzungen in Griechenland, lauter Erwerbungen feines Degens, erbte fein Gohn Bobemund, Furft von Tarent, ber ibm an Tapferkeit nicht nachstand, und ibn an Ebrsucht noch übertraf. Er war es, ber ben Thron ber Comne: ner in Griechenland erschutterte, ben Fanatismus ber Rreugfahrer ben Entwurfen einer kalten Bergroßerunge= begierbe liftig bienen ließ, in Untiochien fich ein an= schnliches Fürstenthum errang, und allein bon bem frommen Wahnfinne fren mar, ber die Furften bes

Kreugheers erhibte. Die griechische Pringeffinn Unn a Comnena fchilbert und Bater und Gohn als gewiffen-Tofe Banditen, beren gange Tugend ihr Degen mar; aber Robert und Bobemund maren bie furchters lichften Feinde ihres Saufes; ihr Zeugniff reichte alfo nicht bin, diese Manner zu verdammen. Eben biefe Pringeffinn kann ce bem Robert nicht vergeben, baf er, ein bloger Edelmann und Gluderitter, Bermeffenheit genng beseffen, feine Bunfche bis zu einer Bermandtichafteverbindung mit dem regierenden Raiferhaufe in Conftantinopel zu erheben. Immer bleibt es eine merkwurdige Erscheinung in ber Geschichte, wie die Gohne eines unbeguterten Ebelmanns in ei= ner Proving Frankreichs auf gut Glud aus ihrer Seimat auswandern, und, burch nichts als ihren Degen unterftugt, ein Ronigreich zusammenrauben, Raifern und Papften zugleich mit ihrem Urme und ihrem Berftande widerstehen, und noch Graft genug übrig haben, auswartige Throne zu erschüttern.

Ein andrer Sohn Roberts, mit Namen Roger, war ihm in seinen calabrischen und apulischen Besitzunz gen gefolgt; aber schon vierzig Jahre nach Robert's Tode verlosch sein Geschlecht. Die normannischen Staazten auf dem festen Lande wurden nunmehr von der Nachkommenschaft seines Bruders in Besitz genommen, welche in Sicilien blubte. Noger, Graf von Sicilien, nicht weniger tapfer als Guiscard, aber eben so gutz

thatig und mild, als biefer graufam und eigennubig war, batte ben Rubm, feinen Rachfommen ein glor= reiches Mecht zu erfechten. Bu einer Zeit wo die Un= maßungen ber Papfte alle weltliche Gewalt zu ver= schlingen brobten, wo fie ben Raifern in Deutschland bas Recht ber Investituren entriffen, und bie Rirche bon bem Staat gewaltjam abgetrennt hatten, behaup: tete ein normannischer Ebelmann in Sicilien ein Regal, welches Raifer hatten aufgeben muffen. Graf Roger brang bem romischen Stuble fur fich und feine Rach= folger in Sicilien Die Bewilligung ab, auf seiner Insel bie bochfte Gewalt in geistlichen Dingen auszuuben. Der Papft war im Gedrange; um den beutschen Raifern zu miderfteben, konnte er die Freundschaft ber Mormanner nicht entbehren. Er erwählte alfo ben ftaate= flugen Ausweg, fich burch Rachgiebigkeit einen Rach. bar zu verpflichten, welchen zu reigen allzugefährlich war. Um aber zu verhindern, daß diefes zugeftandene Recht ja nicht mit den übrigen Regalien vermengt mur= be, um ben Genug berfelben im Lichte einer papftlichen Bergunftigung ju zeigen, erflarte ber Papft ben fici= lianischen Furften zu seinem Legaten ober geiftlichen Ge= walthaber auf der Jusel Sicilien. Rogers Nach: folger fuhren fort, Dieses wichtige Recht unter bem Mamen geborner Legaten bes romischen Stuble ausguuben, welches unter bem Ramen ber sicilianischen Monarchie von allen nachberigen Regenten diefer Infel behauptet ward.

Roger ber Bwente, ber Cohn bes vorherge: benden war es, ber die anschnlichen Staaten, Mpulien und Calabrien, feiner Grafichaft Gicilien einverleibte, und fich baburch im Befits einer Macht erblick: te, die ihm Ruhnheit genug einfloßte, fich in Palermo die königliche Krone aufzusetzen; bazu war weiter nichts nothig, als fein eigner Entschluß und eine binlanglis che Macht, ihn gegen jeden Widerspruch zu behaupten. Aber berfelbe staatsfluge Aberglaube, ber feinen Bater und Dheim geneigt gemacht hatte, die Unmagung frems ber Lander burd ben Mamen einer papftlichen Schenfung zu beiligen, bewog auch ben Reffen und Gobn, feiner angemagten Burde burd eben biefe beiligenbe hand die letzte Sanktion zu verschaffen. Die Trennung, welche damals in ber Kirche ausgebrochen war, begunftigte Roger's Absichten. Er verpflichtete sich bem Pauft Unaflet, indem er die Rechtmäßigfeit fei= ner Wahl anerkannte und mit feinem Degen zu behaup. ten bereit war. Fur diese Gefälligkeit bestätigte ibm der dankbare Pralat die konigliche Burde, und ertheilte ihm die Belehnung über Rayna und Neapel, die lets: ten griechischen Leben auf italienischem Boben, welche Roger Unffalten madte zu feinem Reich zu schlagen. Alber er fonnte fich den einen Papft nicht verpflichten, ohne fich in bem andern einen unversöhnlichen Teind gu erwecken. Auf seinem Saupte versammelt sich also jest ber Segen bes einen Papftes und ber Kluch bes an= bern; welcher bon benden Fruchte tragen follte - beruhte mahricheinlich auf ber Gute feines Degens.

Der neue Ronig von Sicilien hatte auch feine gange Rlugbeit und Thatigfeit nothig, um bem Sturm ju begegnen, der fich in den Abend = und Morgen= landern wider ihn zusammenzog. Nicht weniger als vier feindliche Machte, unter benen einzeln genom= men keine zu verachten war, hatten fich zu seinem Untergang vereinigt. Die Republit Benedig, welthe ichon ehemals wider Robert Guiscard Flots ten in See geschickt, und geholfen hatte, die griechis ichen Staaten gegen diefe Eroberer zu vertheidigen, waffnete fich aufs Deue gegen seinen Meffen, beffen furchtbare Geemacht ihr die Dberherrschaft auf bem adriatischen Bujen ftreitig zu machen brobte. Roger batte diese kausmannische Macht an ihrer empfinolichften Seite angegriffen, ba er ihr eine große Gelb: fumme an Waaren wegnehmen ließ. Der griechische Raifer Ralojohannes hatte ben Berluft jo vieler Staaten in Griechenland und Italien und noch die neuerliche Wegnahme von Neapel und Rapua an ihm Bende Sofe von Konftantinopel und au rachen. Benedig schickten nach Merseburg Abgeordnete an Raifer Lothar, bem verhafften Rauber ihrer Staas ten einen neuen Feind in dem Dberhaupt des teuts ichen Reichs zu erwecken. Papft Innocentius, an friegerischer Macht zwar ber Schwächste unter allen Wegnern Roger's, war einer der furchtbarsten durch die Geschäftigkeit seines Hasses und durch die Wassen der Kirche, die ihm zu Gebote standen. Man überredete den Kaiser Lothar, daß das normännische Meich im untern Italien und die Anmaßung der siellianischen Königswürde durch Roger mit der obersten Gerichts-barkeit der Kaiser über diese Länder unverträglich senen, und daß es dem Nachselger der Ottonen gebühre, der Verminderung des Keichs sich entgegen zu setzen.

So wurde Lothar veranlafft, einen zwenten Marsch über die Alpen zu thun, und gegen Konig Roger von Sicilien einen Feldzug zu unternehmen.

Seine Armee war jeht zahlreicher, die Bluthe bes deutschen Abels war mit ihm, und die Tapferkeit der Hohen staufen kampste für seine Sache. Die Iemsbardischen Städte, von jeher gewohnt, ihre Unterwürsfigkeit nach der Stärke der Ariegsheere abzuwägen, mit welchen sich die Raiser in Italien zeigten, huldigten seiner unwiderstehlichen Macht, und ohne Widerstand diffnete ihm die Stadt Mailand ihre Thore. Er hielt einen Meichstag in den ronkalischen Feldern, und zeigte den Itaslienern ihren Oberherrn. Darauf theilte er sein Heer, des sein ben Bayern in das Toskanische drang, die andre unter dem personlichen Kommando des Kaisers, längs der adriatischen Seeküste, geraden Wegs gegen Apulien aus rückte. Der griechische Hof und die Republik Benedig

hatten Truppen und Gelb zu dieser Kriegerustung bers geschossen. Zugleich ließ die Stadt Pisa, damals schon eine bedeutende Scemacht, eine kleine Flotte dieser Landarmee folgen, die seindlichen Seeplatze anzus greisen.

Jest schien es um die normannische Macht in Italien gethan, und nicht ohne Theilnehmung sieht man das Gebäude, an welchem die Tapferkeit so vieler helben gearbeitet, welches das Gluck selbst so sieder het ben gearbeitet, welches das Gluck selbst so siedem Untergang neigen. Glorreiche Erfolge kronen den ersten Unfang Lothars. Kapua und Benevent mussen sich ergeben. Die apulischen Städte Trani und Bari werden erobert; die Pisaner bringen Amalphi, Lothar selbst die Stadt Salerno zur Uebergabe. Eine Säule der normannischen Macht stürzt nach der andern, und von dem festen Lande Italiens vertrieben, bleibt dem neuen Könige nichts übrig, als in seinem Erbreich Sicilien eine letzte Jusssucht zu suchen.

Aber es war das Schicksal von Tancred's Gesschlecht, daß die Kirche mit und ohne ihren Willen für sie arbeiten sollte. Raum war Salerno erobert, so nimmt Innocentius diese Stadt als ein papstliches Lehen in Anspruch, und ein lebhaster Zank entspinnt sich darüber zwischen diesem Papst und dem Kaiser. Ein ähnlicher Streit wird über Apulien rege, über welche Provinz man überein gekommen war, einen Herswelche Provinz man überein gekommen war, einen Hers

zog zu setzen, dessen Belehnung als das Zeichen der oberzften Hoheit, Innocentius gleichfalls dem Kaiser Losthar streitig macht. Um einen drenßigtägigen verderbslichen Streit zu beendigen, vereinigt man sich endlich in der sonderbaren Auskunft, daß Bende, Kaiser und Papst, ben dem Belehnungsakt dieses Herzogs berechtigt senn sollten, zu gleicher Zeit die Hand an die Fahene zu legen, die dem Basallen ben der Huldigungssfeyerlichkeit von dem Lehensherrn übergeben ward.

Babrend dieses Zwiespalts rubte ber Rrieg gegen Roger, oder ward wenigstens fehr laffig geführt, und biefer wachsame thatige Furst gewann Zeit, fich zu er= bolen. Die Pifaner, unzufrieden mit bem Papft und ben Deutschen, fuhrten ihre Flotte guruck; bie Dienst= zeit ber Deutschen mar zu Ende, ihr Gelb verichwendet. und der feindselige Einfluß des neapolitanischen Simmels fing an, die gewohnte Berheerung in ihrem Lager angurichten. Ihre immer lauter werdende Ungedult rief ben Raifer aus ben Urmen bes Siegs. Schneller noch, als fie gewonnen worden, gingen die meiften ber ges machten Eroberungen nach feiner Entfernung verloren. Roch in Bononien muffte Loth ar die niederschlagende Nachricht horen, daß Galerno fich an ben Feind ergeben, daß Rapua erobert und ber Bergog von Meapel felbft zu den Normannern übergetreten fen. Mur Upus lien wurde durch seinen neuen Gergog mit Sulfe eines guruckgebliebenen beutschen Rorps fandhaft behauptet, und der Berluft diefer Proving mar der Preis, um wels den Roger seine übrigen Lander gerettet fab.

Nachdem der normannische Papft, Unaflet, ges ftorben, und Innocentius alleiniger Fürft ber Rirs de geworden mar, hielt er im Lateran eine Rirchen= versammlung, welche alle Defrete bes Gegenpapstes fur nichtig erflarte, und feinen Beschuter Roger abers mals mit bem Bannfluch belegte. Innocentius jog auch, nach bem Benspiel bes Leo, in Perfon gegen ben sicilianischen Fursten zu Felde, aber auch er muffte, wie sein Vorganger, Diese Bermegenheit mit einer ganglichen Niederlage und bem Berluft feiner Frenheit bezahlen. Roger aber suchte als Sieger ben Frieden mit der Rirche, der ihm um fo nothiger war, da ibn Benedig und Konftantinopel mit einem neuen Angriff bedrohten. Er erhielt von bem gefangenen Papfte die Belehnung uber fein Ronigreich Sicilien; feine benden Sohne wurden als Bergoge von Rapua und Apulien anerkannt. Er felbst fowol als diefe mufften bem Papft ben Bafallen-Gid leiften, und fich zu einem jahrlichen Tribut an die romische Rirche versteben. Ueber die Uns fpruche bes beutschen Reichs an biese Provingen, um berentwillen boch Innocentius felbst ben Raifer wi= ber Rogern bewaffnet hatte, wurde ben diefem Bers gleiche ein tiefes Stillschweigen beobachtet. Go me= nig konnten die romischen Raiser auf die papftliche Reds lichfeit gablen, wenn man ihres Urms nicht benothigt

war. Roger kuffte ben Pantoffel seines Gefangenen, führte ihn nach Rom zurück, und Friede war zwischen ben Normannern und dem apostolischen Stuhl. Kaiser Lothar selbst hatte auf der Rückschr nach Deutschland im Jahr 1137 in einer schlechten Vauernhütte zwischen bem Lech und dem Inn sein muhes und ruhmvolles Les ben geendigt.

Unschlbar war ber Plan dieses Kaisers gewesen, baß ihm sein Tochtermann, Herzog Heinrich von Bayern und Sachsen, auf dem Kaiserthron folgen sollte, wozu er wahrscheinlich noch ben seinen Lebzeiten Anstalten zu machen gesonnen gewesen war. Aber ehe er einen Schritt deswegen thun konnte, überzraschte ihn der Tod.

Heinrich von Bayern hatte die Fürsten Deutschslands mit vielem Stolz behandelt, und war ihnen auf dem italienischen Feldzug sehr gebieterisch begegnet. Auch jest, nach Lothar's Tode, bemühte er sich nicht sehr um ihre Freundschaft, und machte sie dadurch nicht geneigt, ihre Wahl auf ihn zu richten. Ganz anders betrug sich Conrad von Hohenstaufen, der den Zug nach Italien mitgemacht, und auf demselben die Fürsten, besonders den Erzbischof von Trier, für sich einzunehmen gewusst hatte. Außerdem schwebte die kürzlich sestgesetzte Wahlsrenheit des deutschen Reichs den Fürsten noch zu lebhaft vor Augen, und Alles kam jest darauf an, den geringften Schein einer Rucksicht auf bas Erbrecht bey ber Raiserwahl zu vermeiben. Heinrich's Berwandtschaft mit Lothar war also ein Beweggrund mehr, ihn bey ber Wahl zu übergehen. Bu diesem allen kam noch bie Furcht vor seiner überwiegenden Macht, welche, mit der Raiserwurde vereinigt, die Frenheit des deutschen Reichs zu Grunde richten konnte.

Best alfo fab man auf einmal bas Staatssuffem ber beutichen Kurften umgeanbert. Die Welfische Kas milie, welcher heinrich von Banern angeborte, un= ter ber vorigen Regierung erhoben, muffte jest wies ber berabgesett werden; und bas Sobensiaufische Saus unter ber vorigen Regierung guruckgefett, follte wieder die Oberhand gewinnen. Der Erzbischof von Manny mar eben gestorben, und die Mabl eines neuen Erzbischofs follte ber Babl bes Raifers billig voranges ben, da der Erzbischof ben der Raiserwahl eine Saupt= rolle spielte. Beil aber zu furchten mar, baf bas große Gefolge von fachfischen und banrifden Bifchofen und weltlichen Bafallen, mit welchen Seinrich auf ben Bahltag wurde angezogen kommen, die Ueberlegenheit auf feine Seite neigen mochte, fo eilte man - wenn es auch eine Unregelmäßigkeit foften follte - vor feiner Unkunft bie Raifermahl zu beendigen. Unter ber Leis tung des Erzbischofs von Trier, ber dem Sobens staufichen Sause vorzüglich hold war, fam diese in Cobleng zu Stande, (1137). Bergog Conrad maid

erwählt, und empfing auch sogleich in Machen die Krone. So schnell hatte das Schicksal gewechselt, daß Conrad, den der Papst unter der vorigen Regierung mit dem Banne belegte, sich dem Tochtermann eben des Lothar vorgezogen sah, der für den römischen Stuhl doch so viel gethan batte. Zwar beschwerten sich Heinrich und alle Fürsten, welche ben der Wahl Conrads nicht zu Nath gezogen worden, laut über diese Unregelmäßigkeit; aber die allgemeine Furcht vor der Uebermacht des Welssischen Hauses, und der Umsstand, daß sich der Papst für Conrad erklärt hatzte, brachte die Misvergnügten zum Schweigen. Heinrich von Banern, der die Reichsinsignien in Handen hatte, lieferte sie nach einem kurzen Widerstanz der aus.

Conrad sab ein, daß er daben noch nicht stille stehen könne. Die Macht des Welfischen Hauses war so hoch gestiegen, daß es eben so gefährliche Folgen für die Rube des Reichs haben muste, dieses machtige Haus zum Keinde zu baben, als die Erhebung destelben zur Kaiserwürde für die ständische Frenheit gehabt haben würde. Neben einem Basallen von dieser Macht konnte kein Kaiser ruhig regieren, und das Reich war in Gefahr, von einem bürgerlichen Kriege zerriffen zu werden. Man musste also die Macht desselben wieder heruntersehen, und dieser Plan wurde von Conrad III. mit Standhaftigkeit besolgt. Er lud den Herzege heins

rich nach Augsburg vor, um sich über die Klagen zu rechtfertigen, die das Reich gegen ihn habe. Heinrich fand es bedenklich zu erscheinen, und nach fruchtlosen Unterhandlungen erklärte ihn der Kaiser auf einem Hofetag zu Bürzburg in die Reichsacht; auf einem andern zu Goslar wurden ihm seine beyden Herzogthümer, Sachsen und Bayern, abgesprochen.

Diese raschen Urtheile wurden von eben so frischer That begleitet. Bavern verlieh man dem Nachbar beffelben, bem Markgrafen von Destreich; Cachsen wurde dem Markgrafen von Brandenburg, Albert ber Bar genannt, übergeben. Bayern gab Bergog Spein= rich auch ohne Widerstand auf, aber Sachsen hoffte er zu retten. Gin friegerischer ibm ergebner Abel ftand bier bereit, fur feine Sache zu fechten, und weder Albrecht von Brandenburg, noch der Raifer felbft, ber gegen ihn die Waffen ergriff, konnten ihm dieses Berzogthum entreißen. Schon mar er im Begriff, auch Bayern wieber zu erobern, als ihm der Tod von seinen Unterneh= mungen abrief, und bie Jadel des Burgerfriegs in Deutschland verloschte. Bayern erhielt nun ber Bruder und Nachfolger bes Markgrafen Leopold von Deft= reich, Seinrich, der fich im Befit diefes Bergogs thums burch ein Seprathsverbindung mit ber Wittwe bes verftorbenen Bergogs, einer Tochter Lotha 1'3, zu befestigen glaubte. Dem Sohne des Berftorbenen, ber nachher unter bem Namen Seinrichs des Lowen

berühmt ward, wurde das herzogthum Sachien zuruck, gegeben. So beruhigte Konrad auf ein Zeit lang die Sturme, welche Deutschlands Ruhe gestört hatten, und noch gefährlicher zu stöhren brohten — um in einem thörichten Zug nach Jerusalem der herrschenden Schwachs heit seines Jahrhunderts einen verderblichen Tribut zu bezahlen.

Anmerfung des Herausgebers. Eine Fortsehung dieser Abhandlung hat im vierten Bande der historischen Mesmoires (Isie Abtheilung) herr Geheimer Legationsrath von Woltmann geliesert, welcher im Jahr 1795, als damaliger Prosessor in Jena, sich mit Schillern zur herausgabe der ersten Abtheilung dieser Memoires verband.

## Geschichte

## der Unruhen in Frankreich,

welche

ber Regierung heinriche IV. vorangingen,

613

gum Tobe Rarls IX.

(Aus der Sammlung historischer Memoires II. Abtheilung 1. 2. 3. 4. 5. und 8. Band).

Die Regierungen Rarl's VIII., Ludwig's XII. und Franz I. hatten für Frankreich eine glanzende Epoche vorbereitet. Die Feldzüge dieser Fürsten nach Italien hatten den Heldengeist des französischen Abels wieder entzündet, den der Despotismus Ludwig's XI. bennahe erstickt hatte. Ein schwarmerischer Ritters geist flammte wieder auf, den eine bessere Laktik uns terstütte.

Im Kampfe mit ihren ungeubten Nachbarn lernte bie Nation ihre Ueberlegenheit kennen. Die Monar= die hatte fich gebilbet, die Berfassung des Königreichs eine mehr regelmäßige Gestalt angenommen. Der sonst so furchtbare Trotz übermächtiger Großen fügte sich jetzt wieder in die Schranken eines gemeinschaftlichen Gehors sams. Ordentliche Steuern und stehende Heere besesstigten und schrimten den Thron, und der König war etwas mehr, als ein begüterter Edelmann in seinem Reiche.

In Italien war es, wo fich die Kraft diefes Ronigreiche zum erstenmale offenbarte. Unnut zwar floß bort bas Blut feiner Selbenfohne, aber Europa fonnte feine Bewunderung einem Bolke nicht verfagen, das fich an gleicher Zeit gegen funf vereinigte Feinde glorreich behauptete. Das Licht schöner Runfte war nicht lange porher in Italien aufgegangen und etwas milbere Sit. ten verriethen bereits feinen veredelnden Einfluß. Bald zeigte es feine Rraft an ben trobigen Siegern , und Ita= liens Runfte unterjochten bas Genie ber Frangosen, wie ebemals Griechenlands Runft seine romischen Beberr= fcher fich unterwurfig machte. Bald fanden fie ben Weg über die savonschen Alpen, ben ber Krieg geöffnet hafte. Bon einem verftanbigen Regenten in Schut ge= nommen, von der Buchbruckerfunft unterfiutt, vers breiteten fie fich balb auf diefem bankbaren Boben. Die Morgenrothe der Rultur erschien; schon eilte Frank= reich mit schnellen Schritten seiner Civilifirung entgegen. Die neuen Meinungen erscheinen, und gebieten biesem ichonen Unfang einen traurigen Stillstand. Der Beift

ber Intoleranz und bes Aufrubrs loscht ben noch sichwachen Schimmer ber Verfeinerung wieder aus, und die schreckliche Fackel des Fanatismus leuchtet. Tiefer als je sturzt dieser unglückliche Staat in seine barbarische Wildheit zuruck, das Opfer eines langwiezrigen verderblichen Burgerkriegs, den der Ebrgeiz entestammt, und ein wüthender Religionseiser zu einem allegemeinen Brande vergrößert.

So feurig auch das Intereffe mar, mit welchem Die eine Balfte Europens die neuen Meinungen auf. nahm und die andre bagegen kampfte, jo eine machtige Triebfeder ber Religionsfanatismus auch fur fich felbft ift, fo waren es doch großentheils fehr weltliche Leidens ichaften, welche ben diefer großen Begebenheit geschaf= tig waren, und größtentheils politische Umftande, welche den unter einander im Rampfe begriffenen Religios nen zu Gulfe famen. In Deutschland, weiß man, begunftigte Luthern und feine Meinungen bas Mißs trauen der Stande gegen die wachjende Macht Defters reichs; ber Sag gegen Spanien und die Furcht vor bem Inquisitionegerichte vermehrte in ben Niederlanden ben Unhang ber Protestanten. Guffab Baja vertilgte in Schweden zugleich mit der alten Religion eine furchtbare Rabale, und auf den Ruin eben diefer Rirde befestigte die britannische Elisabeth ihren noch wankenben Thron. Gine Reibe ichwachtopfiger , jum Theil minder. jahriger, Konige, eine schwankende Staatsfunft, die

Eifersucht und der Wettkampf der Großen um das Rus ber halfen die Fortschritte der neuen Religion in Franks reich bestimmen.

Wenn sie in diesem Konigreich jest barnieder liegt, und in einer Halfte Deutschlands, in England, in Morden, in den Niederlanden thronet, so lag es sichers lich nicht an der Murklosigseit oder Kalte ihrer Bersechster. nicht an unterlassenen Bersuchen, nicht an der Gleichgultigkeit der Nation. Eine heftige langwierige Gabrung erhielt das Schickfal dieses Konigreichs in Zweisel; fremder Einsluß und der zufällige Umstand einer neuen in direkten Thronfolge, die gerade damals eintrat, mustre den Untergang der kalvinischen Kirche in diesem Staat entscheiden.

Gleich im ersten Viertel bes sechszehnten Jahrhuns berts fanden die Neuerungen, welche Luther in Deutschland predigte, den Weg in die franzosischen Provinzen. Weder die Censuren der Sorbonne im Jahr 1521. noch die Beichlüsse des Pariser Parlements, noch selbst die Anathemen der Bischofe vermochten das schnelle Glück aufzubalten, das sie in wenig Jahren ben dem Volk, ben dem Adel, ben einigen von der Geistlichkeit machten. Die Lebhaftigkeit, mit welcher das sanguissche geistreiche Volk der Franzosen jede Neuigkeit zu behandeln pflegt, verläugnete sich weder ben den Anhänsgern der Resormation, noch ben ihren Verfolgern. Franz des Ersten kriegerische Regierung und die

Berständnisse dieses Monarchen mit den deutschen Prostestanten trugen nicht wenig dazu ben, die Religionseneuerungen ben seinen französischen Unterthanen in schnellen Umlauf zu bringen. Umsonst, daß man in Paris endlich zu dem fürchterlichen Mittel des Feuers und des Schwertes griff; es that keine bessere Wirskung, als es in den Niederlanden, in Deutschland, in England gethan hatte, und die Scheiterhausen, welche der fanatische Verfolgungsgeist ansteckte, dienten zu nichts, als den Heldenglauben und den Ruhm seiner Opfer zu beleuchten.

Die Religioneberbefferer fuhrten, ben ihrer Bers theibigung und ben ihrem Ungriff auf die herrichende Rirche, Waffen, welche weit zuverlässiger wirkten, als alle, die der blinde Gifer der ftarkern Babl ihnen entgegen fegen fonnte. Geschmack und Aufflarung fampften auf ihrer Seite; Unwissenheit, Pedanteren waren ber Untheil ihrer Berfolger. Die Sittenlofigkeit, die tiefe Ignorang bes fatholischen Klerus gaben bem Dit ihrer öffentlichen Redner und Schriftsteller die gefährlichsten Blogen, und unmöglich konnte man die Schilderungen lesen, welche ber Geift ber Sature biefe lettern von bem allgemeinen Verderbnif entwerfen ließ, ohne fich von der Nothwendigkeit einer Berbefferung überzeugt ju fublen. Die lesende Welt murbe taglich mit Schrifs ten diefer Art überschwemmt, in welchen, mehr ober minder glucklich, die herrichenden Lafter des Sofes und der katholischen Geistlichkeit dem Unwillen, dem Abscheu, dem Gelächter blos gestellt und die Dogmen der neuen Kirche in jede Anmunh des Styls gekleidet, mit allen Reizen des Schonen, mit aller hinreißenden Kraft des Erhabnen, mit dem unwiderstehlichen Zaus ber einer edlen Simplicität ausgestattet waren. Wenn man diese Meisterstücke der Beredsamkeit und des Witzes mit Ungedult verschlang, so waren die abgeschmackten oder fenerlichen Gegenschriften des andern Theils nicht dazu gemacht, etwas anders als Langeweile zu erregen. Bald hatte die verbesserte Religion den geistreichen Theil des Publikums gewonnen, eine unstreitig glänzendere Majorität, als der bloße blinde Vortheil der größern Menge, der ihre Gegner begünstigte.

Die anhaltende Buth der Verfolgung nöthigte endlich den unterdrückten Theil, an der Königinn Margaretha von Navarra, der Schwester Franz I., sich
eine Beschüsserinn zu suchen. Geschmack und Wissenschaft waren eine hinreichende Empfehlung ben dieser
geistreichen Fürstinn, welche, selbst große Rennerinn des
Schönen und Wahren, für die Religion ihrer Lieblinge,
deren Kenntnisse und Geist sie verehrte, nicht schwer zu
gewinnen war. Ein glänzender Kreis von Gelehrten
umgab diese Fürstinn, und die Frenheit des Geistes,
welche in diesem geschmackvollen Zirkel herrschte, konnte
nicht anders als eine Lehre begünstigen, welche mit der
Befrehung vom Joche der Hierarchie und des Aberglaus

bens angefangen hatte. Un bem Sof biefer Roniginn fand die gebruckte Religion eine Buflucht; manches Dofer murbe burch fie bem blutburftigen Berfolgungss geift entzogen, und bie noch fraftlose Parten bielt fich an biefem schwachen Uft gegen bas erfte Ungewitter fest, bas fie fonst in ihrem noch garten Unfang fo leicht hatte hinraffen konnen. Die Berbindungen, in welche Frang I. mit den deutschen Protestanten getreten war, hatten auf die Magregeln feinen Gin= fluß, beren er fich gegen seine eigenen protestantischen Unterthanen bediente. Das Schwert ber Inquisition war in jeder Proving gegen fie geguckt, und zu eben ber Beit, wo dieser zwendeutige Monarch die Furften bes Schmalkaldischen Bundes gegen Rarl V., seinen Debenbuhler, aufforderte, erlaubt er dem Blutdurft seiner Inquisitoren, gegen bas schuldlose Bolf ber Malbenser, ihre Glaubensgenoffen, mit Schwert und Feuer zu wuthen. Barbarifd und ichrecklich, fagt ber Geschichtschreiber de Thou, war der Spruch, der gegen sie gefällt ward, barbarischer noch und schreck= licher seine Bollstreckung. Zwen und zwanzig Dor= fer legte man in die Afche, mit einer Unmenschlichs feit, wobon sich ben den rohesten Bolfern fein Bens spiel findet. Die ungluckseligen Bewohner, ben Rachts zeit überfallen und ben dem Schein ihrer brennenden Sabe von Gebirge zu Gebirge gescheucht, entrannen bier einem hinterhalte nur, um dort in einen andern

au fallen. Das jammerliche Beidren ber Alten, ber Frauenspersonen und ber Rinder, weit entfernt bas Tigerberg der Goldaten ju erweichen, Diente gu nichts, als diese lettern auf die Spur ber Aluchtigen gu fub. ren, und ihrer Mordbegier bas Opfer zu verrathen. Ueber fiebenhundert dieser Unglucklichen murden in der einzigen Stadt Cabrieres mit falter Graufamfeit erschlagen, alle Frauensperionen biefes Dris im Dampf einer brens nenden Scheune erstickt, und die, welche fich von oben berab fluchten wollten, mit Vifen aufgefangen. Gelbft an dem Erdreich, welches der Fleiß Diefes fanften Bolfs aus einer Bufte jum blubenben Garten gemacht hatte, ward ber vermeintliche Grrglaube feiner Pfluger bestraft. Micht blos die Wohnungen riß man nieder; auch bie Baume wurden umgehauen, bie Caaten gerftort, die Felder vermuftet, und das blubende Land in eine traurige Wildnif verwandelt.

Der Unwille, ben diese eben so unnutze als bewipiels lose Grausamkeit erweckte, führte dem Protestantismus mehr Bekenner zu, als der inquisitorische Eiser der Geistlichkeit würgen konnte. Mit jedem Tage wuchs der Anhang der Neuerer, besonders seitdem in Genf Ralvin mit einem neuen Religionsspissem aufgetresten war, und durch seine Schrift vom christlichen Unsterricht die schwankenden Lehrmeinungen sirirt, den ganzen Gottesdienst eine mehr regelmäßige Gestalt ges geben, und die unter sich selbst nicht recht einigen Glies

der seiner Kirche unter einer bestimmten Glaubensforz mel vereinigt hatte. In Kurzem gelang es der sirenz gern und einfachern Religion des französischen Apostels, ben seinen Landsleuten Luthern selbst zu verdrängen, und seine Lehre fand eine desto günstigere Aufnahme, je mehr sie von Musterien und lästigen Gebräuchen gezreinigt war, und jemehr sie es der lutherischen Entserzuung vom Papsithum zuvorthat.

Das Blutbad unter den Walbensern zog die Calvis nisten, beren Erbitterung ietzt keine Furcht mehr kannte, an das Licht hervor. Nicht zufrieden, wie bisher, sich im Dunkel der Nacht zu versammeln, wagten sie es jett, durch offentliche Zusammenkunste den Nachforschungen der Obrigkeit hobn zu sprechen, und selbst in den Vorstädten von Paris die Plasmen des Marot in großen Bersammlungen abzusingen. Der Reiz des Neuen führte bald ganz Paris berben, und mit dem Wohlklang und der Unmuth dieser Lieder wusste sich ihre Religion selbst in manche Gemüther zu schmeicheln. Der gewagte Schritt hatte ihnen zugleich ihre furchtsbare Anzahl gezeigt, und bald folgten die Protestanten in dem übrigen Königreich dem Benspiel, das ihre Brüsder in der Hauptstadt gegeben.

Heinrich II. ein noch strengerer Berfolger ihrer Parten als sein Bater, nahm jetzt vergebens alle Schreks fen ber königlichen Strafgewalt gegen sie ju Solfe. Bergebens wurden bie Edikte geschärft, welche ihren

Glauben verdammten. Umsonst erniedrigte sich dieser Fürst so weit, durch seine königliche Gegenwart den Eindruck ihrer Hinrichtungen zu erhöhen und ihre Henster zu ermuntern. In allen großen Städten Frankzreichs rauchten Scheiterhausen, und nicht einmal aus seiner eigenen Gegenwart konnte Heinrich den Kalzvinismus verbannen. Diese Lehre batte unter der Arsmee, auf den Gerichtsstühlen, hatte selbst an seinen Hof zu St. Germain Anhänger gefunden, und Franz von Coligny, Herr von Andelot, Obrister des französischen Fuspvolks, erklärte dem König mit dreister Stirn ins Gesicht, daß er lieber sterben wolle, als eine Messe besuchen.

Endlich aufgeschreckt von der immer mehr um sich greisenden Gefahr, welche die Religion seiner Bolker, und, wie man ihn fürchten ließ, selbst seinen Thron bes drohte, überließ sich dieser Fürst allen gewaltthätigen Maßregeln, welche die Habsucht der Höslinge und der unreine Eiser des Klerus ihm diktirte. Um durch einen entscheidenden Schritt den Muth der Parten auf eine mal zu Boden zu schlagen, erschien er eines Tages selbst im Parlamente, ließ dort füns Glieder dieses Gerichtsshoss, die sich den neuen Meinungen günstig zeigten, gesfangen nehmen, und gab Besehl, ihnen schleunig den Proces zu machen. Bon jetzt an ersuhr die neue Sekte keine Schonung mehr. Das verwersene Gezücht der Angeber wurde durch versprochene Belohnungen ermuns

tert, alle Gefängniffe des Reichs in Aurzem mit Schlachte opfern der Unduldsamkeit angefüllt; niemand wagte es, für sie die Stimme zu erheben. Die resormirte Partey in Frankreich stand jetzt, 1559, am Rand ibres Untersgangs; ein mächtiger unwiderstehlicher Fürst, mit ganz Europa im Frieden, und unumschränkter herr von allen Aräften des Königreichs, zu diesem großen Werke von dem Papst und von Spanien selbst begünsstigt, hatte ihr das Verderben geschworen. Ein unerswarteter Glücksfall mustre sich ins Mittel schlagen, dieses abzuwenden, welches auch geschah. Ihr unverssshulicher Feind starb mitten unter diesen Zurüstungen, von einem Lanzensplitter verwundet, der ihm bey eisnem sesslichen Turnier in das Auge flog.

Dieser unverhoffte hintritt heinrich & II. war ber Eingang zu den gefährlichen Zerrüttungen, welche ein halbes Jahrhundert lang das Königreich zerriffen, und die Monarchie ihrem gänzlichen Untergang nahe brachten. heinrich hinterließ seine Gemahlinn Katharina, aus dem berzoglichen hause von Medicis in Florenz, nebst vier unreisen Sohnen, unter denen der älteste, Franz, kaum das sechszehnte Jahr erreicht hatte. Der König war bereits mit der jungen Königinn von Schottland, Maria Stuart, vermählt, und so musste sich das Scepter zwever Reiche in zwen handen vereinigen, die noch lange nicht geschickt was ren, sich selbst zu regieren. Ein heer von Eprgezzigen

ftreckte schon gierig bie Sande barnach aus, es ihnem zu erleichtern und Frankreich war bas ungluckliche Opfer bes Rampfs, der sich barüber entzündete.

Besonders waren es zwen machtige Kaftionen, welche fich ihren Ginflug ben bem jungen Megenten= paar und die Berwaltung bes Ronigreichs ffreitig machten. Un ber Spipe ber einen fand ber Rons netable von Frankreich, Unna von Montmoren= en, Minister und Bunftling bes verftorbenen Ronigs, um ben er fich burch feinen Degen und einen ftrens gen, über alle Berführung erhabenen, Patriotismus verdient gemacht batte. Ein gleichmuthiger, unbeweglicher Charafter, ben feine Wiberwartigfeit er= ichuttern, fein Bludsfall ichwindlich machen fonnte. Diefen gefetten Beift batte er bereits unter ben vo= rigen Regierungen bewiesen, wo er mit gleicher Ges laffenheit und mit gleich fandhaftem Muth ben Wans Felmuth feines Monarchen und ben Wechfel bes Rriegs= glude ertrug. Der Solbat wie ber Sofling, ber Finangier wie ber Richter gitterten bor seinem burch: bringenden Blick, ben' feine Tauschung blenbete, por biefem Beifte ber Ordnung, ber feinen Fehltritt vergab, por biefer feften Tugend, über bie feine Bersuchung Macht hatte. Aber in ber rauben Schule bes Rriegs erwachsen und an ber Spige ber Urmeen ge= wohnt, unbedingten Geborfam zu erzwingen, fehlte ibm die Geschmeidigkeit bes Staatsmanns und Sof=

lings, welche durch Nachgeben fiegt, und durch Unterswerfung gebietet. Groß auf der Waffenbuhne, verscherzte er seinen Ruhm auf der andern, welche der Zwang der Zeit ihm jest anwies, welche ihm Ehrgeiz und Patriostismus zu betreten befohlen. Solch ein Mann war nirgends an seinem Platze, als wo er herrschte, und nur gemacht, sich auf der ersten Stelle zu behaupten, aber nicht wohl fähig, mit hosmännischer Kunst darnach zu ringen.

Lange Erfahrung, Berdienste um ben Staat, die felbst der Reid nicht zu verringern wagte, eine Red= lichfeit, ber auch seine Feinde buldigten, die Gunft des verstorbenen Monarchen, ber Glang seines Geschlechts, schienen den Konnetable zu dem erften Poften im Staat zu berechtigen, und jeden fremden Anspruch im voraus au entfernen. Aber ein Mann geborte auch bagu, bas Berdienft eines folchen Dieners zu murdigen, und eine ernstliche Liebe zum allgemeinen Wohl, unt feinem grundlichen innern Werth die raube Aufenfeite zu vergeben. Frang II. war ein Jungling, den ber Thron nur gum Genuffe, nicht zur Arbeit rief, dem ein fo ffrenger Aufseher seiner Sandlungen nicht willfoms men fenn konnte. Montmorency's außere Tugend, bie ihn ben bem Bater und Grofvater in Gunft gesett hatte, gereichte ibm ben bem leichtfünnigen und ichmas chen Sohn gum Berbrechen, und machte es ber ent= gegengesetzten Kabale leicht, über biesen Begner gu triumphiren.

Die Guisen, ein nach Frankreich verpflanzter Zweig bes lotbringischen Fürstenhauses, maren bie Geele biefer furchtbarn Kaktion. Frang von Lothringen, Bergog von Guije, Obeim der regierenden Roniginn, vereinigte in feiner Perfon alle Eigenschaften, welche die Aufmerksamkeit der Menschen feffeln, und eine Berrichaft über fie erwerben. Frankreich ehrte in ihm feinen Retter, ben Biederherfteller feiner Ehre vor der gan. gen europäischen Welt. Un feiner Geschicklichkeit und an feinem Muth war bas Glud Rarl's V. gefcheitert; feine Entichloffenheit hatte die Schande ber Borfahren ausgeloscht, und ben Englandern Ralais, ihre lette Besitzung auf frangbfijdem Boden, nach einem zwen= bundertjabrigen Befite, entriffen. Gein Rame mar in Aller Munde, feine Bewunderung lebte in Aller Sers gen. Mit dem weitsehenden Gerricherblice des Staates mannes und Feldheren verband er die Rubnheit des Sels ben, und die Gewandtheit bes Soflings. Die bas Blud, fo batte ichon die Ratur ibn gum herricher ber Menschen gestempelt. Edel gebildet, von erhabner Statur, foniglichem Unftand und offener gefälliger Miene, hatte er ichon die Ginne bestochen, ebe er die Gemuther fich unterjochte. Den Glan; seines Ranges und feiner Macht erhob eine naturliche angestammte Burbe, bie, um gu berrichen, feines außern Schmucks

zu bedürfen ichien. herablaffend, ohne fich zu ernies brigen, mit bem Geringsten gesprächig, fren und vertraulich, ohne die Geheimniffe feiner Politik preiszugeben, verschwenderisch gegen seine Freunde und große muthig gegen ben entwaffneten Feind, ichien er bemubt ju fenn, den Meid mit feiner Große, ben Stolz einer eifersuchtigen Nation mit feiner Macht auszusohnen. Alle diese Borguge aber waren nur Werkzeuge einer unerfattlichen fturmischen Ehrbegierde, bie, bon feinem Sindernif gefchrect, von feiner Betrachtung aufgehalten, ihrem bodhgeftecten Biel furchtlos entgegen ging, und gleichgultig gegen bas Schickfal von Taufenben, von der allgemeinen Verwirrung nur begunftigt, burch alle Rrummungen ber Rabale und mit allen Schrecknif. fen ber Gewalt ihre verwegenen Entwurfe verfolgte. Dieselbe Ehrsucht, von nicht geringern Gaben unterflutt, beberrichte ben Rardinal von Lothringen, Bru= ber bes Bergogs, ber eben so machtig burch Wiffenschaft und Beredsamkeit, als jener burch feinen Degen, furchts barer im Scharlach, als der Bergog im Pangerhemb, feine Privatleidenschaften mit bem Schwert bewaffnete, und die schwarzen Entwurfe feiner Ehrsucht mit die= fem beiligen Schlener bebeckte. Ueber ben gemeinschafts lichen 3weck einverstanden, theilte fich dieses unwider= stehliche Bruderpaar in die Nation, die, ebe fie es wuffte, in feinen Teffeln fich frummte.

Leicht war es benden Brudern, fich der Reigung

bes jungen Ronigs zu bemachtigen, ben seine Gemab= linn, ihre Dichte, unumschrankt leitete; schwerer, Die Roniginn Mutter Ratharine fur ihre Abfichten zu geminnen. Der Rame einer Mutter bes Ronigs machte fie an einem getheilten Sofe machtig, machtis ger noch die naturliche Ueberlegenheit ihres Berftandes über bas Gemuth ihres ichwachen Cohnes; ein verbor= gener in Ranten erfinderijcher Geift, mit einer gran= zenlosen Begierde zum Berrichen vereinigt, konnte fie zu einer furchtbarn Gegnerinn machen. Ihre Gunft zu erschleichen, wurde beswegen fein Opfer gespart, feine Erniedrigung gescheut. Reine Pflicht mar fo beis lig, die man nicht verlette, ihren Reigungen gu fchmei= cheln; feine Freundichaft jo festgeknupft, die nicht zers riffen murde, ihrer Rachsucht ein Opfer preiszugeben; feine Freundschaft so tief gewurzelt, die man nicht gegen ihre Gunftlinge ablegte. Bugleich unterließ man nichts, was den Konnetable ben der Koniginn fiurzen fonnte, und so gelang es wirklich der Rabale, die ge= fabrliche Berbindung zwischen Ratharinen und diefem Keldheren zu verhindern.

Unterdeffen hatte der Konnetable Alles in Bewes wegung gesett, fich einen furchtbaren Anhang zu versichaffen, der die lothringsiche Parten überwägen konnte. Raum war Heinrich todt, so wurden alle Prinzen von Geblut, und unter diesen besonders Anton von Bourbon, König von Navarra, von ihm herbenges

rufen, ben ben Monarchen ben Poften einzunehmen, ju dem ihr Mang und ihre Geburt fie berechtigten. Aber che fie noch Zeit hatten, zu erscheinen, waren ihnen bie Quifen ichon ben dem Ronige zuvorgekommen. Diefer erklarte ben Abgesandten bes Parlaments, bie ihn zu seinem Regierungsantritt begrugten, daß man fich funftig in jeder Angelegenheit bes Staats an die lothringifden Pringen zu wenden habe. Auch nahm ber Ber= jog fogleich Befig von bem Rommanto ber Truppen; ber Rardinal von Lothringen ermählte fich ben wichtigen Artifel ber Finangen gu feinem Antheil. Montmo. rency erhielt eine froftige Weisung, fich auf seine Guter jur Ruge ju begeben. Die migvergnugten Pringen von Geblute hielten barauf eine Busammenkunft au Bendome, welche ber Ronnetable abwesend leitete, um fich uber bie Magregeln gegen ben gemeinschaftli= den Feind zu bereden. Den Beidluffen berfelben gu Folge wurde der Konig von Ravarra an den Sof abge= ichieft, ben ber Koniginn Mutter noch einen letten Berjuch ber Unterhandlung zu magen, ehe man fich ge= waltsame Mittel erlaubte. Dieser Auftrag war einer allzu ungeschickten Sand anvertraut, um feinen 3weck nicht zu verfehlen. Unton von Navarra, von ber Allgewalt ber Guisen in Furcht gesetzt, die fich ihm in ber gangen Gulle ihrer Gerrlichfeit zeigten, verließ Paris und ben hof unverrichteter Dinge, und bie lothringis fchen Bruber blieben Meifter bom Schauplat.

Diejer leichte Gieg machte fie ted, und jest fin= gen fie an, keine Schranken mehr ju icheuen. Im Befit der offentlichen Ginfunfte hatten fie bereits un= fägliche Summen verschwendet, um ihre Rreaturen au belobnen. Ehrenstellen, Pfrunden, Penfionen, wurden mit frengebiger Sand gerffreut, aber mit diefer Berschwendung wuchs nur die Gierigkeit der Empfanger und die Zahl der Randidaten, und was fie ben dem fleinen Theil dadurch gewannen, verdarben fie ben eis nem weit großern, welcher leer ausging. Die Sab= fucht, mit der sie sich selbst den besten Theil an dem Raube bes Staats zueigneten, ber beleidigende Trot, mit dem fie fich auf Untoften der vornehmften Saufer in die wichtigsten Bedienungen eindrangten, machte all= gemein die Gemuther ichwierig; nichts aber war fur bie Frangofen empbrender, als mas fich der bochfab= rende Stolz bes Rardinals von Lothringen ju Fontais nebleau erlaubte. Un diesen Luftort, wo der Sof fich bamals aufhielt, hatte die Gegenwart bes Monarden eine große Menge von Personen gezogen, die entweder um rudftandigen Gold und Gnadengelder zu fleben, ober fur ihre geleisteten Dienste bie verdienten Belobs nungen einzufordern gefommen waren. Das Ungeftum Dieser Leute, unter benen sich jum Theil die verdientes ften Officiere der Urmee befanden, beläftigte ben Rarbinal. Um fich ihrer auf einmal zu entledigen, ließ er nabe am foniglichen Schloffe einen Balgen aufrich.

ten, und zugleich durch den öffentlichen Ausrufer verstündigen, daß Jeder, weß Standes er auch sen, den ein Anliegen nach Fontainebleau geführt, ben Strafe dieses Galgens, innerhalb 24 Stunden Fontainebleau zu räumen habe. Behandlungen dieser Art erträgt der Franzose nicht, und darf sie unter allen Bölkern von seinem Könige am wenigsten ertragen. Zwar ward es an einem einzigen Tage dadurch leer in Fontainebleau, aber zugleich wurde auch der Keim des Unmuths in mehr als tausend Herzen nach allen Provinzen des Königereichs mit hinweg getragen.

Ben ben Fortschritten, welche ber Kalvinismus gegen bas Ende von Seinrich's Regierung in bem Konigreich gethan hatte, war es von ber größten Wich. tigkeit, welche Magregeln die neuen Minister bagegen ergreifen wurden. Aus Ueberzeugung fowol, als aus Intereffe eifrige Unhanger bes Papftes, vielleicht bamals ichon geneigt, fich benm Drang ber Umftanbe auf fpanische Sulfe gu ftuten, zugleich von der Rothwendigkeit überzeugt, die zahlreichste und machtigfte Salfte ber Nation burch einen mabren ober verftellten Glaubenseifer zu gewinnen, fonnten fie fich keinen Augenblick uber die Parten bedenken, welche unter diesen Umftanden zu ergreifen war. Seinrich II. hatte noch furz vor feinem Ende den Untergang ber Kalviniften beichloffen, und man brauchte blos der schon angefan= genen Berfolgung ben Lauf zu laffen, um biefes Bielzu erreichen. Sehr kurz also war die Frist, welche der Tod dieses Königs den Protestanten vergönnte. In seiner ganzen Buth erwachte der Verfolgungsgeist wiesder, und die lothringischen Prinzen bedachten sich um so weniger, gegen eine Religionsparten zu wuthen, die ein großer Theil ihrer Feinde längst im Stillen begünstigte.

Der Proces des berühmten Parlamenterathe, Un= na du Bourg, verfundigte bie blutigen Magregeln ber neuen Regierung. Er bufte feine fromme Stand= haftigkeit am Galgen; die vier übrigen Rathe, welche zugleich mit ihm gefangen gesetzt worden, erfuhren eine gelindere Behandlung. Diefer unzwendeutige offent= liche Schritt der lothringischen Pringen gegen den Ralbinismus verschaffte ben migverquugten Großen eine erwunschte Gelegenheit, die ganze reformirte Parten gegen bas Ministerium in Sarnisch zu bringen, und bie Sache ihrer gefrankten Chrfucht zu einer Sache ber Religion, zu einer Angelegenheit ber gangen protestan= tischen Kirche zu machen. Jest also geschah die un= gludisvolle Berwechslung politischer Beschwerben mit Glaubendintereffe, und wider die politische Unterdrudung murbe ber Religionofanatismus ju Gulfe gerufen. Mit etwas mehr Maßigung gegen bie mifftrauischen Kalvinisten war es den Guisen leicht, den durch ibre Buructjetung erbitterten Großen eine furchtbare Stute ju entziehen, und jo einen ichrecklichen Burgerfrieg in

ber Geburt zu erftiden. Daburch, bag fie benbe Partopen, die Migvergnügten und die durch ihre Bahl bereits furchtbarn Ralviniften, aufs Meugerfte brachten, awangen fie benbe, einander zu suchen, ihre Rachgier und ihre Kurcht fich wechselseitig mitzutheilen, ihre berfchiedenen Beschwerden zu vermengen, und ihre getheilten Arafte in einer einzigen brobenben Faktion zu vereinigen. Von jest an fab der Ralvinift in den Lothringern nur die Unterdrucker feines Glaubens, und in Jedem, ben ihr Sag verfolgte, nur ein Opfer ihrer Intolerang, welches Rache forderte. Bon jest an erblickte der Ratholife in eben diefen Lothringern nur die Beschützer feiner Rirche, und in Jedem, der gegen fie aufstand, nur den Suge= notten, der die rechtglaubige Rirche zu fturgen fuche. Rede Parten erhielt jest einen Unführer, jeder ehrgei= gige Große eine mehr ober mindere furchtbare Parten. Das Signal zu einer allgemeinen Trennung mard gegeben, und die gange bintergangene Nation in den Pri= batftreit einiger gefährlichen Burger gezogen.

An die Spike der Kalvinisten stellten sich die Prinzen von Bourbon, Anton von Navarra und Ludwig, Prinz von Condé, nebst der berühmten Familie der Chatillons, durch den großen Namen des Admirals von Coligny in der Geschichte verherrlicht. Ungern genug riß sich der wollüstige Prinz von Condé aus den Schoß des Bergnügens, um das Haupt einer Parten gegen die Guisen zu werden; aber das Ueber-

mag ihres Stolzes und eine Reihe erlittener Beleibis gungen hatten feinen schlummernden Ehrgeiz endlich aus einer tragen Sinnlichkeit erweckt; die bringenden Aufforberungen ber Chatillons zwangen ibn, bas Lager ber Wolluft mit bem politischen und friegerischen Schau= plate zu vertauschen. Das Saus Chatillon ftellte in biefem Zeitraum dren unvergleichliche Bruder auf, von benen der Meltefte, Admiral Coligny, der offentli= chen Sache burch seinen Feldherrngeift, feine Beiebeit, feinen ausbauernden Muth; ber zwente, Frang von Undelot, durch seinen Degen; der britte, Rardinal bon Chattillon, Bischof von Beauvais, burch seine Geschicklichkeit in Unterhandlungen und seine Berschlas genheit diente. Gine feltne Sarmonie ber Gefinnungen vereinigte diefe fich fonft fo ungleichen Charaftere zu ei= nem furchtbarn Drenblatt, und die Burden, welche fie befleideten, die Berbindungen, in denen fie ftan= ben, die Achtung, welche ihr Name zu erwecken ge= wohnt war, gaben ber Unternehmung ein Gewicht, an beren Spike fie traten.

Auf einem von den Schlössern des Prinzen von Condé, an der Granze von Picardie, hielten die Mißs vergnügten eine geheime Versammlung, auf welcher ausgemacht wurde, den König aus der Mitte seiner Minister zu entsühren, und sich zugleich dieser Letztern todt oder lebendig zu bemächtigen. So weit war es gekommen, daß man die Person des Monarchen blos

als eine Sache betrachtete, bie an fich felbft nichts bedeutete, aber in den Sanden berer, welche fich ihres Besiges rubmten, ein furchtbares Instrument ber Macht werden fonnte. Da diefer verwegene Entwurf nur mit ben Waffen in ber Sand fonnte burchgesett werden, so ward auf eben dieser Bersammlung bes schloffen, eine militarische Macht aufzubringen, welche fich alsbann in einzelnen fleinen Saufen, um feinen Berbacht zu erregen, aus allen Diftriften bes Ronigreichs in Blois zusammenziehen follte, wo der hof das Frub. jahr zubringen murbe. Da fich die gange Unternehmung als eine Religionssache abschildern ließ, so hielt man fich ber fraftigften Mitwirkung ber Ralviniften verfichert, beren Anzahl im Konigreich bamals schon auf zwen Millionen geschätt murbe. Aber auch viele ber aufrich. tigsten Ratholiken jog man burch bie Vorstellung, bag es nur gegen die Buifen abgefeben fen, in die Ber= fdworung. Um ben Pringen von Conbe, als ben eigentlichen Chef ber gangen Unternehmung, ber aber fur rathfam bielt, vorjett noch unfichtbar zu bleiben, besto beffer zu verbergen, gab man ihr einen unterges ordneten fichtbarn Unfuhrer in der Person eines gemis= fen Renaudie, eines Ebelmanns aus Perigord, den fein verwegner, in fchlimmen Bandeln und Gefah= ren bewährter, Muth, feine unermudete Thatigfeit, feine Berbindungen im Staat, und ber Busammenhang mit ben ausgewanderten Kalvinisten zu diesem Posten be=

sonders geschickt machten. Berbrechen halber hatte berselbe långst schon die Rolle eines Flüchtlings spielen mussen, und die Aunst der Berborgenheit, welche sein jehiger Auftrag von ihm forderte, zu seiner eigenen Erhaltung in Ausübung bringen lernen. Die ganze Parten kannte ihn als ein entschlossenes, jedem kühnen Streiche gewachsenes, Subjekt, und die enthusiasische Zuversicht, die ihn selbst über jedes Hindernis erhob, konnte sich, von ihm aus, allen Mitgliedern der Berschwörung mittheilen.

Die Borkehrungen wurden aufs Befte getroffen, und alle mögliche Bufalle im Voraus in Berechnung gebracht, um dem Dhngefahr fo wenig als moglich ans guvertrauen. Renaudie erhielt eine ausführliche Inftruftion, worin nichts vergeffen mar, mas ber Unters nehmung einen gludlichen Ausichlag zufichern kounte. Der eigentliche verborgene Fubrer berfelben, bieß es, wurde fich nennen, und öffentlich hervortreten, sobald es gur Ausführung fame. Bu Mantes in Bretagne, wo chen bamals bas Parlament feine Sigungen bielt, und eine Reihe von Luftbarkeiten, zu denen die Ber= mablungsfener einiger Großen diefer Proving die gufal= lige Beranlaffung gab, die berbenfiromende Menge schicklich entschuldigen konnte, versammelte Renaus Die im Jahr 1560 feine Ebelleute. Achnliche Umftan= be nutten wenige Jahre nachher die Guifen in Bruffel, um ihr Romplott gegen ben fpanischen Minifter Gran=

vella zu Stande zu bringen. In einer Rede voll Beredjamkeit und Feuer, welche uns der Geschichtschreiber be Thou aufbehalten bat, entdecte Renaudie de= nen, die es noch nicht wufften, die Abficht ihrer Bufam= menberufung und suchte die ubrigen gu einer thatigen Theilnahme anzuseuern. Nichts wurde barin gespart, Die Guifen in bas gehaffigste Licht zu seten, und mit arglistiger Runft alle Uebel, von welchen die Nation feit ihrem Eintritt in Frankreich heimgesucht worben, auf ibre Rechnung geschrieben. Ihr ichwarzer Ent= wurf follte fenn, burch Entfernung ber Pringen bom Geblute, ber Berdienteften und Ebelften, von bes Ros nigs Person und ber Staatsverwaltung, ben jungen Monarchen, beffen schwächliche Person, wie man sich merten ließ, in folden Banden nicht am ficherften auf= gehoben mare, zu einem blinden Werkzeug ihres Willens zu machen, und wenn es auch durch Ausrottung ber gangen koniglichen Familie geschehen follte, ihrent eigenen Geschlecht ben Weg zu dem frangbfischen Thros ne zu bahnen. Dies einmal vorausgesett, war keine Entschließung fo tuhn, fein Schritt gegen fie fo ftrafs bar, den nicht die Ehre felbft und die reinfte Liebe gum Staat rechtfertigen konnte, ja gebot. ,, Das mich bes trifft, schloß ber Redner mit dem heftigsten Uebers gang, so schwore ich, so betheure ich und nehme den himmel zum Zeugen, bag ich weit entfernt bin, etwas gegen ben Monarchen, gegen bie Roniginn, feine

Mutter, gegen die Prinzen seines Bluts weder zu bens ken, noch zu reden, noch zu thun; aber ich betheure und schwöre, daß ich bis zu meinem letzten Hauch gegen die Eingriffe dieser Ausländer vertheidigen werde die Majestät des Throns und die Frenheit des Vazterlandes."

Gine Erklarung diefer Urt fonnte ihren Gindruck auf Manner nicht verfehlen, die, durch fo viele Pri= vatbeichwerden aufgebracht, von dem Schwindel der Beit und einem blinden Religionseifer bingeriffen, ber beftigften Entschließungen fabig waren. Alle wieder= holten einstimmig diesen Gibschwur, ben fie schriftlich auffetten und burch Sandschlag und Umarmung befiegelten. Merkwurdig ift die Aehnlichkeit, welche fich zwischen bem Betragen biefer Berschwornen gu Mantes und bem Berfahren ber Ronfoderirten in Brujs sel entbeden lafft. Dort, wie bier, ift es ber rechts maßige Oberherr, ben man gegen bie Unmagungen seines Ministers zu vertheibigen scheinen will, mab. rend daß man fein Bedenken tragt, eins feiner beis ligsten Rechte, seine Frenheit in ber Babl seiner Dies ner, ju franten; bort, wie bier, ift es ber Staat, ben man gegen Unterbruckung ficher zu ftellen fich bas Unsehen geben will, indem man ihn doch offenbar allen Schreckniffen eines Burgerfriegs überliefert. Rach= bem man über die zu nehmenden Magregeln einig war, und ben 15. Man 1560 jum Termin, Die Stadt Blois

au bem Ort ber Bollftredung bestimmt hatte, fchieb man auseinander, jeder Edelmann nach feiner Pro= ving, um die nothige Mannschaft in Bewegung gu feben. Dies geschah mit bem beften Erfolge und bas Geheimniß bes Entwurfs litt nichts burch bie Menge berer, die zur Bollftreckung nothig waren. Der Soldat verdingte fich dem Rapitan, ohne ben Keind zu miffen, gegen ben er zu fechten bestimmt Aus den entlegenern Provinzen fingen schon fleine Saufen an, zu marschiren, welche immer mehr anschwellten, je naber fie ihrem Standorte famen. Truppen hauften fich ichon im Mittelpunkte bes Reichs, mabrend die Guifen zu Blois, mobin fie den Ronig gebracht hatten, noch in forglofer Sicherheit fchlums merten. Gin dunkler Wink, ber fie bor einem ihnen brobenden Unschlage warnte, jog fie endlich aus die= fer Rube, und vermochte fie, den hof von Blois nach Amboife zu verlegen, welche Stadt, ihrer Citabelle wegen, gegen einen unvermutheten Ueberfall långer, wie man hoffte, zu behaupten war.

Dieser Querstrich konnte blos eine kleine Abandes rung in den Maßregeln der Berschworenen bewirken, aber im Wesentlichen ihres Entwurfs nichts verändern. Alles ging ungehindert seinen Gang, und nicht ihret Wachsamkeit, nicht der Verrätheren eines Mitverssschwornen, dem bloßen Zusall dankten die Guisen ihre Errettung. Renaudie selbst beging die Unvorsich=

tigfeit, einem Abvokaten zu Paris, mit Damen Avenelles, seinem Freund, ben dem er wehnte, ben gangen Unschlag zu offenbaren, und bas furchtsame Gewiffen Dieses Mannes verstattete ibm nicht, ein fo gefährliches Geheimnig ben fich zu behalten. Er entbedte es einem Geheimschreiber bes Bergogs von Buife, ber ihn in größter Gile nach Umboife ichaf= fen lieg, um bort feine Ausfage vor bem Bergog gu wiederholen. Go groß die Corglofigkeit der Minis fter gewesen, so groß war jett ihr Schrecken, ihr Mißtrauen, ihre Verwirrung. Was fie umgab, ward ihnen verdachtig. Bis in die Locher ber Gefangniffe fuchte man, um bem Romplott auf ben Grund gu kommen. Weil man nicht mit Unrecht voraussette, baß die Charillons um ben Anichlag mußten, jo be= rief man fie unter einem schicklichen Vorwand nach Umboise, in der hoffnung, sie bier beffer beobachten ju fonnen. Als man ihnen in Absicht ber gegenmar= tigen Umffande ihr Gutachten abfoderte, bedachte Coligny fich nicht, aufs heftigfte gegen die Minifter zu reben, und die Cache ber Reformirten aufs Lebhafteste zu verfechten. Seine Borftellungen, mit ber gegenwärtigen Furcht verbunden, wirkten auch fo viel auf die Mehrheit bes Staaterathe, baff ein Chift abgefafft murde, welches bie Reformirten mit Ausnahme ihrer Prediger und Aller, die fich in ge= walttbatige Unichlage eingelaffen, bor ber Berfolgung

in Sicherheit fette. Aber Diefes Rothmittel fam jebt ju fpåt, und die Nachbarschaft von Amboije fing an, fich mit Berichwornen angufullen. Conde felbft erfchien in farter Begleitung an Diefem Drt, um bie Aufruhrer im entscheidenden Augenblick unterftuten zu konnen. Gine Anzahl berfelben, batte man aus= gemacht, follte fich gang unbewaffnet und unter bem Borgeben, eine Bittschrift überreichen zu wollen, an den Thoren von Amboije melden, und, wofern fie feinen Widerstand fanden, mit Bulfe ihrer uberlege= nen Menge von den Straffen und Ballen Befig neh= men. Bur Sicherheit follten fie bon einigen Schwa= bronen unterftutt merben, die auf bas erfte Beichen bes Widerstandes berbeneilen und in Berbindung mit dem um die Stadt herum verbreiteten Fugvolfe fich der Thore bemåchtigen murden. Indem dies von außenber vorginge, murben bie in der Stadt felbft verborgenen, meiftens im Gefolge bes Pringen verftecten, Theilhaber ber Berichworung zu den Waffen greifen, und fich unverzüglich der lothringischen Pringen, lebendig oder todt, verfichern. Der Pring von Condé zeigte fich dann offentlich als bas haupt der Parten, und ergriff ohne Schwierigkeit bas Steuer ber Regierung.

Dieser ganze Operationsplan wurde dem Herzog von Guise verrätherischer Weise mitgetheilt, der sich dadurch in den Stand gesetzt sah, bestimmtere Maß=
regeln dagegen zu ergreisen. Er ließ schleunig Sol-

daten werben, und schickte allen Statthaltern der Provinzen Beschl zu, jeden Hausen von Bewassnesten, der auf dem Wege nach Amboise begriffen seh, aufzuheben. Der ganze Adel der Nachbarschaft wurs de ausgeboten, sich zum Schutz des Monarchen zu bewassnen. Mittelst scheinbarer Austräge wurden die Berdächtigsten entsernt, die Chatillons und der Prinz von Condé in Amboise selbst beschäftigt, und von Kundschaftern umringt, die königliche Leibwache abzewechselt, die zum Angriff bezeichneten Thore versmauert. Außerhalb der Stadt streisten zahlreiche sliegende Corps, die verdächtigen Ankömmlinge zu zersireuen oder niederzuwersen, und der Galgen erwartete Jeden, den das Unglückt traf, lebendig in ihre Hånde zu gerathen.

Unter diesen nachtheiligen Umständen langte Resnaudie von Amboise an. Ein hause von Berschworznen solgte auf den andern, das Ungluck ihrer voransgegangenen Brüder schreckte die Kommenden nicht ab. Der Anführer unterließ nichts, durch seine Gegenswart die Fechtenden zu ermuntern, die Zerstreuten zu sammeln, die Flichenden zum Stehen zu bewegen. Allein, und nur von einem einzigen Mann bezgleitet, streiste er durch das Feld umber, und wurzde in diesem Zustand von einem Trupp königlicher Reiter nach dem tapfersten Widersand erschossen. Seinen Leichnam schaffte man nach Amboise, wo er

mit ber Auffchrift ", Saupt der Rebellen" am Gal= gen aufgefnupft murbe.

Ein Goift folgte unmittelbar auf Diefen Borfall, welches jedem seiner Mitschuldigen, der die Waffen fogleich niederlegen wurde, Amnestie guficherte. Im Bertrauen auf daffelbe machten fich Biele schon auf ben Rudweg, fanden aber bald Urfache, es zu be= reuen. Gin letter Berfuch, den die Buruckgebliches nen gemacht batten, fich ber Stadt Umboife zu be= måchtigen, ber aber wie die vorigen vereitelt murbe, erichopfte die Magigung ber Guifen, und brachte fie fo weit, das konigliche Bort zu widerrufen. Alle Provingstatthalter erhielten jett Befehl, fich auf die Buruckfehrenden zu werfen, und in Umboife felbit eraingen bie furchterlichften Prozeduren gegen Jeden, ber ben Lothringern verdächtig mar. hier, wie im gangen Ronigreiche, flog bas Blut ber Unglucklichen, Die oft kaum bas Berbrechen mufften, um beffent= willen fie den Tod erlitten. Ohne alle Gerichtsform warf man fie, Urme und Fuße gebunden, in die Loire, weil die Sande der Nachrichter nicht mehr zureichen wollten. Nur Benige von hervorstechenderm Range behielt man der Justig vor, um durch ihre solen= ne Berurtheilung bas vorhergegangne Blutbad zu be= schönigen.

Indem die Berichmorung ein fo ungludliches En= be nahm, und so viele unwissende Berkzenge derfels

ben ber Rache ber Guisen aufgeopfert murben, spielte ber Pring von Conde, ber Schuldigfte von Allen, und ber unfichtbare Lenker bes Gangen, feine Rolle mit bensviellofer Berftellungskunft, und magte es, bem Verdachte Trot zu bieten, ber ihn allgemein Auf die Undurchdringlichkeit feines Ge= beimniffes fich ftubend, und überzeugt, daß die Tortur felbit feinen Unhangern nicht entreiffen fonn= te, mas fie nicht wufften, verlangte er Gebor ben dem Ronige und drang barauf, fich formlich und bf. fentlich rechtfertigen zu durfen. Er that diefes in Be= genwart bes gangen Sofes und ber auswärtigen Gefandten, welche ausbrucklich dazu geladen maren, mit bem edeln Unwillen eines unschuldig Angeklagten, mit ber gangen Teftigkeit und Burbe, welche fonft nur bas Bewufftjenn einer gerechten Sache einzuflogen pflegt.

"Sollte", schloß er, "sollte Jemand verwegen ges
"nug senn, mich als den Urheber der Verschwörung
"anzuklagen, zu behaupten, daß ich damit umge=
"gangen, die Franzosen gegen die geheiligte Person
"ibres Königs aufzuwiegeln, so entsage ich hiermit
"dem Vorrechte meines Nanges, und bin bereit,
"ihn mit diesem Degen zu beweisen, daß er lügt."
"Und ich", nahm Franz von Guise das Wort, "ich
"werde es nimmermehr zugeben, daß ein so schwarzer
"Braacht einen so großen Prinzen entehre. Erlaus
"ben Sie mir also, Ihnen in diesem Zwenkampfe zu

"sekondiren." Und mit diesem Possenspiele mard eine der blutigsten Verschwörungen geendigt, welche die Geschichte kennt, eben so merkwürdig durch ihren Zweck, und durch das große Schicksal, welches das ben auf dem Spiele stand, als durch ihre Verborsgenheit und List, mit der sie geleitet wurde.

Noch lange nachher blieben die Meinungen über bie mabren Triebfedern und ben eigentlichen 3med bies fer Berichworung getheilt; ber Privatvortheil bender Partenen verleitete fie, ben richtigen Gefichtepunft gu verfalichen. Wenn die Reformirten in ihren offent= lichen Schriften ausbreiteten, bag einzig und allein ber Berdruß über die unerträgliche Tyrannen der Guifen fie bewaffnet habe, und der Gedanke fern von ihnen gewe= sen sen, durch gewaltsame Mittel die Religionsfrenheit burchauseten, fo murbe im Gegentheil die Berschworung in den koniglichen Briefen, als gegen die Derson des Monarchen selbst und gegen bas ganze konigliche Saus gerichtet, vorgestellt, welche nichts Geringeres erzielt baben folle, als die Monarchie zugleich mit der fathos lischen Religion umzufturgen und Frankreich in einen ber Schweiz abnlichen Republifen-Bund zu verwandeln. Es scheint, daß der beffere Theil der Nation anders bavon geurtheilt und nur die Verlegenheit ber Gnifen sid) hinter diesen Bormand gefluchtet babe, um dem alls gemein gegen fie erwachenden Unwillen eine andre Richs tung zu geben. Das Mitleid mit den Unglucklichen,

bie ihre Rachsucht so grausam dahin geopfert hatte, machte auch sogar eifrige Katholiken geneigt, die Schuld derselben zu verringern, und die Protestanten kuhn gesnug, ihren Untheil an dem Komplott laut zu bekennen. Diese ungunstige Stimmung der Gemuther erinnerte die Minister nachdrücklicher, als offenbare Gewalt es nimmermehr gekonnt batte, daß es Zeit sen, sich zu mäßisgen; und so verschasste selbst der Fehlschlag des Komsplotts von Umboise den Kalvinisten im Königreiche auf eine Zeitlang wenigstens eine gelindere Behandlung.

Um, wie man vorgab, den Camen ber Unruhen gu ersticken, und auf einem friedlichen Beg bas Ronig= reich zu berubigen, verfiel man barauf, mit dem Bor= nehmften des Reichs eine Berathichlagung anzustellen. Bu biefem Ende beriefen die Minister die Dringen des Ge= bluts, den hohen Udel, die Ordensritter und die vor= nehmsten Magistratepersonen nad Fontainebleau, wo jene wichtigen Materien verhandelt werden follten. Diefe Berfammlung erfüllte aber weder die Erwartung ber Nation, noch die Buniche ber Guifen, weil bas Migtrauen ber Bourbons ihnen nicht erlaubte, barauf zu erscheinen, und die übrigen Auführer ber migbers gnugten Parten, bie ben Ruf nicht wohl ausschlagen konnten, den Rrieg auf die Berfammlung mitbrachten, und burch ein gablreiches, gewaffnetes Gefolge die Begenparten in Berlegenheit setten. Mus ben nachberigen Schritten der Minister mochte man den Argwohn der Prinzen für nicht so ganz ungegründet halten, welche diese ganze Bersammlung nur als einen Staatsstreich der Guisen betrachteten, um die häupter der Mißvergnügten ohne Blutvergießen in Einer Schlinge zu fangen. Da die gute Bersassung ihrer Gegner diesen Anschlag vereitelte, so ging die Bersammlung selbst in unnügen Formalitäten und leeren Gezänken vorüber, und zuleht wurden die streitigen Punkte bis zu einem allgemeinen Reichstag zurückgelegt, welcher mit nächstem in der Stadt Orleans eröffnet werden sollte.

Jeder Theil, voll Miftrauen gegen ben andern, benutte die Zwischenzeit, sich in Vertheidigungestand zu feten und an bem Untergang feiner Gegner zu arbei= ten. Der Fehlschlag des Komplotts von Umboije hatte ben Intriguen bes Pringen von Condé fein Biel setzen konnen. In Dauphine, Provence und andern Gegenden brachte er durch feine gebeimen-Unterhand. ler die Ralviniften in Bewegung, und ließ seine Uns banger zu ben Waffen greifen. Seiner Seits ließ der herzog von Guise die ihm verdachtigen Plate mit Truppen besethen, peranderte die Befchlehaber ber Kestungen, und svarte weder Geld noch Mube, von jedem Schritt der Bourbons Wiffenschaft zu er= halten. Mehrere ihrer Unterhandler wurden wirklich entbeckt, und in Fesseln geworfen; verschiedne wichs tige Papiere, welche über die Machinationen bes Pringen Licht gaben, geriethen in seine Bande. Das

durch gelang es ihm, den verderblichen Anschlägen auf die Spur zu kommen, welche Condé gegen ihn schmiezdete, und auf dem Reichstag zu Orleans Willens war, zur Ausstührung zu bringen. Eben dieser Reichstag bezunruhigte die Bourbons nicht wenig, welche gleichsviel daben zu wagen schienen, sie mochten sich davon ausschließen, oder auf demselben erscheinen. Weigerzten sie sich, den wiederholten Mahnungen des Königs zu gehorchen, so hatten sie Alles für ihre Bestigungen, überlieserten sie sich ihren Feinden, so hatten sie nicht minder für ihre persönliche Sicherheit zu fürchten. Nach langen Berathschlagungen blieb es endlich ben dem letzten, und bende Bourbons entschlossen sich zu diesem unglücklichen Gang.

Unter traurigen Borbedeutungen naherte sich dies ser Reichstag, und statt des wechselseitigen Bertrauens, welches so nothig war, Haupt und Glieder zu Einem Zweck zu vereinigen, und durch gegenseitige Nachgies bigkeit den Grund zu einer dauerhasten Berschnung zu legen, ersüllten Argwohn und Erbitterung die Gemüsther. Anstatt der erwarteten Sesinnungen des Friesdens brachte jeder Theil ein unverschnliches Herz und schwarze Unschläge in die Bersammlung mit, und das Heiligthum der Sicherheit und Ruhe war zu einem blutigen Schauplatz des Berraths und der Rache erkohren. Furcht vor Nachstellungen, welche die Guisen unausschilch ihm vorspiegelten, vergistete die Ruhe des Kös

nigs, der in der Bluthe seiner Jahre sichtbar dahinwelkte, von seinen nächsten Berwandten den Dolch gegen sich gezogen, und unter allen Borzeichen des öffentlichen Elends unter seinen Füßen das Grab sich schon
öffnen sah. Melancholisch und Unglück weissagend war
sein Einzug in die Stadt Orleans, und das dumpse
Getöse von Gewaffneten erstickte jeden Ausbruch der
Frende. Die ganze Stadt wurde sogleich mit Soldaten angefüllt, welche jedes Thor, jede Straße beseizten. So ungewöhnliche Anstalten verbreiteten überall
Unruhe und Angst, und liessen einen finstern Anschlag
im Hinterhalt befürchten.

Das Gerücht davon drang bis zu den Bours bons, noch ehe sie Orleans erreicht hatten, und machte sie eine Zeitlang unschlüssig, ob sie die Reise dahin forts seizen sollten.

Aber hatten sie anch ihren Borsatz geandert, so kam die Reue jeht zu ipat; denn ein Observationskorps des Königs, welches von allen Seiten sie umringte, hatte ihnen bereits jeden Ruckweg abgeschnitten. So erschienen sie am 30 Oktob. 1560 zu Orleans, begleistet von dem Kardinal von Bourbon, ihrem Bruder, den ihnen der König mit den heiligsten Bersicherungen seiner aufrichtigen Ubsichten entgegen gesandt hatte.

Der Empfang, den sie erhielten, widersprach dies fen Berficherungen sehr. Schon von weitem verkuns bigte ihnen die frostigen Miene der Minister, und die Berlegenheit der Hofleute ihren Fall. Finstrer Ernst mahlte sich auf dem Gesichte des Monarchen, als sie vor ihn traten, ihn zu begrüßen, welcher bald gegen den Prinzen in die heftigsten Unklagen ausbrach. Alle Berbrechen, deren man Letztern bezüchtigte, wurden ihm der Reihe nach vorgeworfen, und der Besehl zu seis ner Verhaftung ist ausgesprochen, ehe er Zeit hat, auf diese überraschenden Beschuldigungen zu antworten.

Ein so rascher Schritt durfte nicht blos zur Salfte gethan werden. Papiere, die wider den Gefangenen zeugten, maren ichon in Bereitichaft, und alle Ausfagen gesammelt, welche ibn gum Berbrecher machten ; nichts fehlte, als die Form des Gerichts. Bu diesem Ende fette man eine außerordentliche Commiffion nies ber, welche aus dem Pariser Parlament gezogen mar, und den Rangler von Sopital an ihrer Spipe hatte. Bergebens berief fich ber Angeklagte auf bas Borrecht feiner Geburt, nach welcher er nur von dem Konige felbft, den Pairs und dem Parlamente ben voller Gi= Bung, gerichtet werden konnte. Man zwang ibn, gu antworten, und gebrauchte baben noch die Arglift, uber einen Privatauffat, ber nur fur feinen Udvokaten bestimmt, aber unglucklicherweise von bes Pringen Sand unterzeichnet mar, als uber eine formliche ge= richtliche Bertheidigung zu erkennen. Fruchtlos blie= ben die Bermendungen feiner Freunde, feiner Kamilie; vergeblich ber Auffall feiner Gemablinn bor bem Ro:

nige, ber in bem Pringen nur den Rauber feiner Rros ne, seinen Morder erblickte. Bergeblich erniedrigte fid) der Ronig von Navarra vor den Guisen selbst, die ibn mit Berachtung und Barte guruckwiesen. Indem er fur das Leben eines Bruders flehte, bing ber Dolch ber Berrather an einem bunnen Saare uber feinem ei= genen Saupte. In den eignen Zimmer bes Monar= den erwartete ihn eine Rotte von Meuchelmordern, welde, ber genommenen Abrede gemåß, uber ihn berfals Ien follten, fobald ber Ronig burch einen heftigen Bank mit bemfelben ihnen bas Beichen bagu gabe. Das Zeichen kam nicht, und Anton von Navarra ging un= beschäbigt aus dem Rabinet bes Monarchen, ber zwar unedel genug, einen Meuchelmord zu beschließen, boch zu verzagt war, benfelben in feinem Benfenn vollstres den zu laffen.

Entschlossner gingen die Guisen gegen Condé zu Werke, um so mehr, da die hinsinkende Gesundheit des Monarchen sie eilen hieß. Das Todesurtheil war gegen ihn gesprochen, die Sentenz von einem Theile der Richter schon unterzeichnet, als man den König auf einmal rettungsloß darnieder liegen sah. Dieser entsscheidende Umstand machte die Gegner des Prinzen sustig, und erweckte den Muth seiner Freunde; bald erssuhr der Verurtheilte selbst die Wirkungen davon in seinem Gefängniß. Mit bewundernswürdigem Gleichsmuth und unbewölkter Heiterkeit des Geistes erwartete

er hier, von der ganzen Welt abgesondert, und von lauernden, seindseligen Wächtern umringt, den Ausschlag seines Schicksals, als ihm unerwartet Vorschläge zu einem Vergleich mit den Guisen gethan wurden. "Rein Vergleich," erwiederte er, "als mit der Degensspiese." Der zur rechten Zeit einfallende Tod des Mosnarchen ersparte es ihm, dieses unglückliche Wort mit seinem Kopfe zu bezahlen.

Frang II. hatte den Thron in fo garter Jugend bestiegen, unter fo wenig gunftigen Umftanden, und ben jo wankender Befundheit beseffen und jo schnell wie= ber geräumt, daß man Anftand nehmen muß, ihn wegen der Unruben anguflagen, die feine furge Regierung so sturmisch machten, und sich auf seinen Nachfolger vererbten. Gin willenloses Organ der Roniginn feiner Matter, und ber Guifen, seiner Dheime, zeigte er fich auf ber politischen Babne nur, um mechanich die Rolle berzusagen, welche man ibn einlernen ließ, und zuviel war es mobl von feinen mittelmäßigen Gaben gefordert, bas lugnerische Gewebe zu burchreifen, worin die Arg= lift der Guifen ibm die Babrbeit verbullte. Rur ein einziges Mal ichien es, als ob fein naturlicher Berffand und feine Gutmuthigkeit die betrugerischen Runfte feiner Minister zu nichte machen wollte. Die allgemeine und bestige Erbitterung, welche ben bem Romplott von Ums boise fichtbar murde, fonnte, wie febr auch die Buifen ibn buteren, bem jungen Monarchen fein Geheimnis

bleiben. Sein Herz sagte ihm, daß dieser Ausbruch des Unwillens nimmermehr ihm selbst gelten konnte, der noch zu wenig gehandelt hatte, um Iemands Jorn zu verdienen. "Bas hab' ich denn gegen mein Bolk verbrochen," fragte er seine Oheime voll Erkaunen, "daß es so sehr gegen mich wüthet? Ich will seine Besschwerden vernehmen, und ihm Recht verschaffen — Mir daucht," suhr er fort, "es liegt am Tage, daß Ihr daben gemeint send. Es wäre mir wirklich lieb. Ihr entsernet euch eine Zeitlang aus meiner Gegenwart, damit es sich aufkläre, wem von und Benden es eigentslich gilt." Aber zu einer solchen Probe bezeugten die Guisen keine Lust, und es blieb ben dieser flüchtigen Regung.

Fronz II. war ohne Nachsommenschaft gestors ben und das Zepter kam an den Zwenten von Hein=richs Sohnen, einen Prinzen von nicht mehr als zes ben Jahren, jenen unglücklichen Jüngling, diffen Na=men das Blutbad der Bartholomäusnacht einer schreck=lichen Unsterblichkeit weiht. Unter unglückvollen Zeizchen begann diese finstere Regierung. Ein naher Berzwandter des Monarchen, an der Schwelle des Blutzgerüstes, ein Undrer aus den händen der Meuchelzmörder nur eben durch einen Zusall entronnen; bende hälften der Nation gegen einander im Aufruhr bezgriffen, und ein Iheil derselben schon die Hand am Schwert; die Fackel des Fanatismus geschwungen;

von ferne ichon das hohle Donnern eines burgerlichen Rriegs; ber gange Staat auf dem Bege zu feiner Bertrummerung, Berratheren im Innern bes Sofes, im Innern der koniglichen Familie Zwiefpalt und Argwehn. Im Charafter der Nation eine widersprechende ichrecks liche Mischung von blindem Aberglauben, von lacher= licher Muftif und von Frengeisteren; von Robigkeit der Gefühle, und verfeinerter Sinnlichkeit; bier die Ropfe burch eine fanatische Monchereligion verfinstert, bort burch einen noch schlimmern Unglauben ber Charafter verwildert; bende Extreme des Bahnsinns in furchter= lichem Bunde gepaart. Unter ben Großen felbft mord= gewohnte Bande, truggewohnte Lippen, naturwidrige emporende Lafter, die bald genug alle Rlaffen des Bolks mit ihrem Gifte burchbringen werden. Auf bem Throne ein Unmundiger, in macchiavellischen Runften aufgefaugt, beranwachsend unter burgerlichen Stur= men, burch Kanatifer und Schmeichler erzogen, uns terrichtet im Betruge, unbefannt mit bem Geborfam eines gludlichen Bolfs, ungeubt im Bergeiben, nur burch bas ichreckliche Recht bes Strafens feines herrs scheramtes fich bewufft, durch Aricg und henter ver= traut gemacht mit bem Blut seiner Unterthanen! -Bon ben Drangsalen eines offenbaren Rrieges fiurgt ber ungluctvolle Staat in die ichreckliche Schlinge ei= ner verborgen laurenden Berichworung; von der Unar= die einer vormundichaftlichen Regierung befreyt ihn

nur eine kurze fürchterliche Anbe, während welcher der Meuchelmord seine Dolche schleift. Frankreichs trausrigster Zeitraum beginnt mit der Thronbesteigung Karls des Neunten, um über ein Menschenalter lang zu dauern, und nicht eber als in der glorreichen Regierung Heinrichs von Navarra zu endigen.

Der Tod ihres Erfigebornen und Rarls IX. gars tes Alter führten die Roniginn Mutter, Ratharina bon Medicis, auf den politischen Schauplat, eine neue Stagtefunft und neue Scenen bes Glende mit ibr. Diese Furftinn, geizig nach Berrichaft, jur Intrique geboren, aus telernt im Betrug, Meifterinn in allen Runften der Berftellung, batte mir Ungedult die Fejs feln ertragen, welche der Alles berdringende Despotismus der Guifen ibrer berrichenden Leinenichaft ans legte. Unterwurfig und einichmeichelnd gegen fie, fo lange fie des Benstands ber Koniginn wider Monts morenen und die Pringen bon Bourbon bedurften, vernachlässigten sie dieselbe, jobald fie sich nur in ihrer usurpirten Burde befestigt faben. Durch Fremblinge fich aus dem Vertrauen ihres Sohnes verdrangt und die wichtigften Staatsgeschafte ohne fie verhandelt zu feben, war eine zu empfindliche Arantung ihrer Berrich: begierbe, um mit Gelaffenheit ertragen gu werden. Wichtig zu fenn, mar ihre herrichende Meigung; ihre Gladfeligkeit, jeder Parten nothwendia fich zu wiffen. Michis gab es, mas fie nicht biefer Reigung aufopferte,

aber alle ihre Thatigkeit mar auf bas Telb ber Intrique eingeschränkt, wo sie ihre Talente glanzend entwickeln konnte. Die Intrique allein mar ihr wichtig, gleiche gultig die Menichen. Als Regentinn bes Reichs und Mutter von dren Ronigen, mit ber miglichen Pflicht beladen, die angefochtene Autoritat ihres Saufes ge= gen wuthende Parteyen zu behaupten, hatte fie bem Trots der Großen nur Berichlagenheit, ber Gewalt nur List entgegen zu setzen. In ber Mitte zwischen ben ftreitenden Faktionen ber Guisen und ber Pringen von Bourbon beobachtete fie lange Beit eine unfichere Staate= funft, unfabig nach einem festen und unwiderruflichen Plane zu handeln. Seute, wenn ber Berdruß uber die Guisen ihr Gemuth beherrschte, der reformirten Parten hingegeben, errothete fie morgen nicht, wenn ihr Bortheil es beischte, fich eben diesen Guisen, die ihrer Neigung zu ichmeicheln gewufft hatten, zu einem Werkzeug dazu zu borgen. Dann frand fie feinen Aus genblick an, alle Gebeimniffe preiszugeben, die ein unvorsichtiges Bertrauen ben ihr niedergelegt hatte. Mur ein einziges Laster beherrschte sie, aber welches die Mutter ift von allen: zwischen Bbs' und Gut feinen Unterschied zu kennen. Die Zeitumstände spielten mit ihrer Moralitat, und ber Augenblick fand fie gleich ge= neigt zur Unmenschlichkeit und zur Milde, zur Demuth und jum Stolg, gur Dahrheit und gur Luge. Unter ber herrschaft ihres Eigennutzes stand jede andre Leis

benschaft, und selbst die Rachsucht, wenn das Interesse es forderte, musste schweigen. Gin fürchterlicher Charrafter; nicht weniger empbrend, als jene verrusenen Scheusale der Geschichte, welche ein plumper Pinsel ins Ungeheuer mahlt.

Aber indem ihr alle sittliche Tugenden fehlten, vereinigte sie alle Talente ihres Standes, alle Tugens ben ber Berhaltniffe, alle Borguge bes Beiftes, welche fich mit einem folchen Charafter vertragen; aber fie ent= weihte alle, indem fie fie ju Bertzeugen diefes Charaf= tere erniedrigte. Majestat und koniglicher Unftand fprach aus ihr; glangend und geschmachvoll war Alles, was fie anordnete; hingeriffen jeder Blid, der nur nicht in ihre Seele fiel, Alles, mas fich ihr nahte, bon ber Anmuth ihres Umgangs, von dem geiftreichen Inhalt ihres Befprache, bon ihrer zuvorkommenden Gute bezaubert. Die war der frangofische Sof so glanzvoll ge= wesen, als seitdem Ratharina Roniginn dieses Dos fes war. Alle verfeinerte Sitten Staliens verpflangte fie auf frangofischen Boden, und ein frohlicher Leichtfinn berrichte an ihrem Sofe, felbft unter ben Schreckniffen bes Kanatismus, und mitten im Jammer bes bargers lichen Rriegs. Jede Runft fand Aufmunterung ben ihr, jedes andere Berdienft, als um die gute Sache, Bewunderung. Aber im Gefolge der Wohlthaten, die fie ihrem neuen Vaterlande brachte, verbargen fich gefahre liche Gifte, welche die Sitten der Nation anfreckten und

in ben Ropfen einen ungludlichen Schwindel erregten. Die Jugend bes Sofes, burch sie von bem 3mange ber alten Sitte befrent, und zur Ungevundenheit einges weiht, überließ sich bald ohne Rudhalt ihrem Sange jum Bergnugen; mit dem Dute der Ahnen lernte man nur zu balb ihre Schamhaftigkeit und Tugend ablegen. Betrug und Falschheit verdrangten aus bem gefell= schaftlichen Umgang die edle Bahrheit der Ritterzeiten, und bas koftbarfte Palladium bes Staats, Treu und Glauben, verlor fich, wie aus bem Innern ber Kamilien, fo aus bem offentlichen Leben. Durch ben Geschmack an aftrologischen Traumerenen, welchen fie mit fich aus ihrem Baterlande brachte, fuhrte fie bem Aberglauben eine machtige Berftarkung zu; biefe Thorheit bes hofes flieg schnell zu den unterften Rlaffen berab, um zulett ein verderbliches Instrument in der Sand bes Fanatismus zu werben. Aber bas traurigfte Befchent, das fie Frankreich machte, waren bren Ros nige, ihre Gobne, die fie in ihrem Beifte erzog und mit ihren Grundfagen auf ben Thron fette.

Die Geseige ber Natur und bes Staats riefen bie Koniginn Ratharina, während ber Minderjährigkeit ihres Sohns, zur Regentschaft, aber die Umstände, unter welchen sie bavon Besit nehmen sollte, schlugen ihren Muth sehr barnieber. Die Stände waren in Dreleans versammelt, der Geist der Unabhängigkeit erwacht, und zwen mächtige Partenen gegen einander zum

Rampfe geruftet. Nach Berrichaft ftrebten bie Baup= ter benber Saktionen; feine konigliche Gewalt mar ba, um dagwischen zu treten, und ihren Ehrgeig zu bes schränken; und bie Unordnung ber vormundichaftlichen Regierung, Die jenen Mangel erfeten follte, fonnte nun das Werk ihrer benderseitigen Uebereinstimmung werden. Der Konig war noch nicht todt, als fich Ratharina von benden Theilen heftig angegangen und ju ben entgegengesetteften Magregeln aufgefordert fab. Die Guifen und ihr Unhang, pochend auf die Sulfe der Stånde, deren größter Theil von ihnen gewonnen mar, gestützt auf den Benftand der gangen fatholischen Pars ten, lagen ihr bringend an, bie Genteng gegen ben Prinzen von Condé vollstrecken ju laffen, und mit biefem einzigen Streiche bas Bourbon'sche haus zu gerschmettern, beffen furchtbares Aufftreben ihr eignes bedrobte. Auf ber andern Seite bestürmte fie Unton von Ravarra, die ihr zufallende Madt zur Rettung seines Bruders anzuwenden, und fid badurch ber Un= terwurfigkeit feiner gangen Parten zu verfichern. Reinem von benden Theilen fiel es ein, die Unspruche ber Koniginn auf die Regentschaft anzufechten. Das nach. theilige Berhaltnig, in welchem ber Tod bes Ronigs die Pringen von Bourbon überraichte, mochte fie abidrecken, fur fich felbft, wie fie fonft wohl gethan batten, nach biesem Biele zu ftreben; beswegen bers bielten fie fich lieber ftumm, um nicht burch die 3meis

fel, bie sie gegen die Rechte Ratharinens erregt haben wurden, dem Ehrgeiz der Guisen eine Ermunterung zu geben. Auch die Guisen wollten durch ihren Widerspruch nicht gern Gesahr laufen, der Nation die nahern Rechte der Bourbons in Erinnerung zu bringen. Durch schweigende Anerkennung der Rechte Ratharinens schlossen bende Partenen einander gesgenseitig von der Kompetenz aus, und jede hoffte, unter dem Namen der Königinn ihre ehrgeizigen Absichten leichter erreichen zu können.

Ratharina, burch bie weisen Rathichlage bes Ranglers von Sopital geleitet, ermablte den ftaate= flugen Ausweg, fich feiner von den benden Partenen aum Berkzeng gegen bie andre berzugeben, und durch ein wohlgewähltes Mittel zwischen benden den Dei= fter über fie zu fpielen. Indem fie den Pringen bon Condé ber ungeftumen Rachfucht feiner Begner ent= riff, machte fie diesen wichtigen Dienft ben bem Ronig von Navarra geltenb, und verficherte bie lothringischen Pringen ihres machtigften Benftande, wenn fich bie Bourbons unter ber neuen Regierung an die Dig. handlungen, welche fie unter ber vorigen erlitten, thats lich erinnern follten. Mit Sulfe diefer Staatsfunft fah fie fich, unmittelbar nach dem Abfterben des Monar= chen, ohne Jemands Widerspruch, und felbst ohne Bu= thun ber in Deleans versammelten Stanbe, bie unthas tig diefer wichtigen Begebenheit zusahen, im Befit ber

Megentschaft, und der erste Gebrauch, den sie bavon machte, war, durch Emporhebung der Bourbons bas Gleichgewicht zwischen benden Parteyen wieder herzustelien. Condé verließ unter chrenvollen Bedingungen sein Gefängniß, um auf den Gütern seines Bruders die Zeit seiner Achtsertigung abzuwarten; dem König von Nabarra wurde mit dem Posten eines Generallieutenauts des Königreichs ein wichtiger Zweig der höchsten Gewalt übergeben. Die Guisen retteten wenigstens ihre künftigen Hoffnungen, indem sie sich ben Hose behaupteten, und konuten der Königinn wieder den Ehrgeiz der Vour bons zu einer mächtigen Stüße dienen.

Ein Schein von Ruhe kehrte jeht zwarzurück, aber viel fehlte noch, ein aufrichtiges Vertrauen zwischen so sehr verwundeten Gemuthern zu begründen. Um dies zu bewerkstelligen, warf man die Augen auf den Konzuetable von Montmorenen, den der Despotismus der Guisen unter der vorigen Regierung entsernt gehalten hatte, und die Thronveränderung jetzt auf seinen alten Schauplatzurücksührte. Voll redlichen Sisers sur des Vaterlandes, seinem König treu wie seinem Glauben, war Montmorenen just der Mann, der zwischen die Regentinn und ihren Minister in die Mitte treten, ihre Aussschung verbürgen, und die Privatzwecke Beyder dem Besten des Staats unterswersen konnte. Die Staat Orleans, von Soldaten

angefüllt, woburch bie Buijen ibre Begner geschrect und den Reichstag beberricht hatten, zeigte überall noch Spuren bes Rriegs, als ber Konnetable bavor an= langte, und sogleich die Bache an den Thoren verab. schiedete. "Mein Berr und Ronig," fagte er, "wird fortan in voller Sicherheit und ohne Leibmache in feinem gangen Ronigreich bin = und bermanbeln." - , Furch = ten Sie nichts, Gire!" rebete er ben jungen Monar= chen an, ein Knie vor ibm beugend und feine Sand fuf= send, auf die er Thranen fallen ließ. ,, Laffen Gie fich von den gegenwärtigen Unruhen nicht in Schrecken fe-Ben. Mein Leben geb' ich bin und alle Ihre guten Un= terhanen mit mir, Ihnen die Krone zu erhalten." -Auch hielt er in fo fern unverzüglich Wort, bag er bie funftige Reichsverwaltung auf einen gesetmäßigen Fuß fette, und die Grangen der Gewalt zwischen ber Koni= ginn Mutter und bem Konig von Navarra bestimmen balf. Der Reichstag von Orleans, in feiner andern Absicht zusammen berufen, als um die Prinzen von Bourbon in die Falle ju locken, und mußig, fobald jene Abficht vereitelt war, wurde jest nach dem thea= tralischen Geprang einiger unnüben Berathschlagungen aufgehoben, um fich im Dan beffelben Jahrs aufs Neue zu versammeln. Gerechtfertigt und im vollen Glange feines vorigen Unfebens erschien ber Pring von Conde wieder am Sof, um uber feine Feinde gu triumphiren. Geine Parten erhielt an bem Ronnetable eine machtige Berstärkung. Jede Gelegenheit wurde nunmehr hervorgesucht, um die alten Minister zu kranken, und Alles schien sich zu ihrem Untergang vereinis gen zu wollen. Ja, wenig sehlte, daß die nun herrs schende Parten die Regentinn nicht in die Nothwendigs keit gesetzt hätte, zwischen Bertreibung der Lothringer und dem Bersust ihrer Negentschaft zu wählen.

Die Staatsklugheit ber Koniginn hielt in diesem Sturme zwar bie Buijen noch aufrecht, weil fur fie selbst, fur die Monarchie, vielleicht auch fur die Relis gion Alles zu furchten war, fo bald fie jene burch die Bourbon'iche Faftion unterdrucken lief. Aber eine fo schwache und mandelbare Stute fonnte die Guisen nicht beruhigen, und noch weniger fonnte die untergeordnete Rolle, mit welcher fie vorlieb nehmen mufften, ihre Chriucht befriedigen. Auch batten fie es nicht an Thas tigkeit fehlen laffen, die Protection ber Koniginn fich funftig entbehrlich zu machen, und der voreilige Triumph ihrer Gegner muffre ihnen felbft bagu belfen, ihre Parten zu verftarken. Der Sag ihrer Feinde, nicht zufries ben, fie vom Ruber der Regierung verdrangt zu haben, ftrectte nun auch die Sand nach ihren Reichthumern aus, und forberte Rechenschaft von ben Geschenken und Gna= bengelbern, welche die lothringischen Prinzen und ihre Unbanger unter ben vorhergebenden Regierungen zu ers preffen gewufft hatten. Durch biefe Forderung war außer ben Guisen noch die Bergoginn von Balentinois,

ber Maricall bon St. Undré, ein Gunftling Seinrich 8 II., und jum Ungluck ber Konnetable felbft an= gegriffen, welcher fich die Frengebigkeit Beinrichs aufs Befte zu nuge gemacht hatte, und noch außerbem burch seinen Sohn mit dem Sause ber Berzoginn in Bermandtschaft ftand. Religionseifer mar die einzige Schwäche, und Sabsucht bas einzige Lafter, welches bie Tugenden bes Montmorency beflecte, und wodurch er ben binterliftigen Intriquen ber Buifen eine Bloge gab. Die Guisen, mit bem Marschall und ber Bergoginn burch gemeinschaftliches Intereffe verknupft, benutten diesen Umftand, um den Konnetable ju ihrer Parten zu zieben, und es gelang ihnen nach Bunich, indem fie doppelte Triebfebern bes Beiges und bes Religionseifers ben ihm in Bewegung fetten. Mit arge liftiger Runft fchilderten fie ibm den Ungriff ber Ralvi= niften auf ihre Befitungen als einen Schritt ab, ber zum Untergang bes fatholischen Glaubens abziele, und ber bethorte Greis ging um jo leichter in biefe Schlinge, je mehr ihm die Begunstigungen ichon miffallen hatten, welde die Regentinn seit einiger Zeit ben Ralviniften bffentlich angebeihen lief. Bu biefem Betragen ber Ro. niginn, welches fo wenig mit ihrer übrigen Denkungs. art übereinstimmte, hatten bie Buifen felbft burch ibr verdachtiges Ginverftandnig mit Philipp bem 3men: ten, Konig von Spanien, die Beranlaffung gegeben. Diefer furchtbare Nachbar Frankreiche, beffen unerfatt-

liche Berrichfucht und Vergrößerungebegierbe frembe Staaten mit lufternem Auge verichlang, indem er feine eignen Besitzungen nicht zu behaupten wusste, hatte auf die innern Ungelegenheiten diejes Reiche ichon langft feine Blicke geheftet, mit Boblgefallen ben Sturmen zugesehen, die es erschütterten, und burch die erfauften Werkzeuge feiner Absichten ben Saß ber Kaktionen voll Arglift unterhalten. Unter bem Titel eines Beschützers Despotifirte er Frankreich. Gin fpanischer Ambaffadeur fdrieb in ben Mauern von Paris ben Ratboliken bas Betragen vor, welches fie in Abficht ihrer Begner gu beobachten batten, verwarf ober billigte ibre Magregeln, je nachbem fie mit bem Bortbeile feines Serrn übereinstimmten, und spielte offentlich und ohne Scheu ben Minifier. Die Prinzen von Lothringen hielten fich aufd Engfte an benfelben angeschloffen, und feine wich= tige Entschließung murbe von ihnen gefafft, an welcher ber fpanische Sof nicht Theil genommen batte. bald bie Berbindung der Guisen und bes Marschalls von St. Unbre mit Montmorency, welche un= ter bem Namen bes Triumvirats befannt ift, gu Stande gefommen war, fo erfannten fic, wie man ib= nen Schuld gibt, den Konig von Spanien als ihr Dberbaupt, ber fie im Nothfall mit einer Urmee unterftuten follte. Go erhub fich aus dem Zusammenfluffe zwener fonft streitenden Faftionen eine neue furchtbare Macht in bem Ronigreich, die, von bem gangen fatholischen

Theil ber Nation unterftugt, bas Gleichgewicht in Ge= fabr fette, welches zwischen benden Religionspartenen berbor zu bringen Ratharina fo bemuht gewefen war. Sie nahm baber auch jest zu ihrem gewöhnlichen Mittel, zu Unterhandlungen, ihre Buflucht, um die ge= trennten Gemuther wenigstens in ber Abhangigkeit bon ibr felbst zu erhalten. Bu allen Streitigkeiten ber Partenen muffte bie Religion gewöhnlich ben Ramen geben, weil diese allein es war, mas die Katholiken bes Ronigreichs an die Buifen, und die Reformirten an die Bourbons feffelte. Die Ueberlegenheit, welche bas Triumbirat zu erlangen ichien, bedrobte ben reformir. ten Theil mit einer neuen Unterbruckung, bie Biber: setzlichkeit bes lettern bas ganze Konigreich mit einem innerlichen Krieg, und einzelne fleine Gefechte zwischen benden Religionspartenen, einzelne Emporungen in ber Hauptstadt, wie in mehrern Provinzen, waren ichon Vorläufer beffelben. Ratharina that Alles, um die ausbrechende Flamme zu erftiden, und es ge= lang endlich ihren fortgesetten Bemuhungen, ein Edift ju Stande ju bringen, welches bie Reformirten gwar bon der Furcht befrente, ihre Ueberzeugungen mit dem Tode zu bugen, aber ihnen nichts besto weniger jede Ausubung ihres Gottesbienftes und besonders die Bersammlungen untersagte, um welche fie jo bringend gebeten hatten. Dadurch ward frenlich fur die reformirte Parten nur febr wenig gewonnen, aber boch furs erfte

ber gefährliche Ausbruch ihrer Berzweiflung gehemmt, und zwischen den Sauptern der Parteyen am Sofe eine scheinbare Beribhnung vorbereitet, welche frenlich bewies, wie wenig bas Schickfal ihrer Glaubensgenoffen, welches fie doch beständig im Munde führten, ben Unführern der Sugenotten wirklich zu Bergen ging. Die meifte Muhe koftete die Ansgleichung, welche zwischen ben Pringen bon Conde und bem Bergog bon Gui= fe unternommen mard, und der Ronig felbst murde angewiesen, fich ins Mittel zu schlagen. Nachbem man guvor über Borte, Geberden und Sandlungen überein. gekommen war, wurde die Komodie in Benseyn bes "Ergablt une," fagte biefer gum Ronigs eroffnet. Derzog von Guise, "wie es in Orleans eigentlich zus gegangen ift?" Und nun machte ber Bergog von bem damaligen Verfahren gegen ben Prinzen eine folche funftliche Schilderung, welche ibn felbft von jedem Untheil davon reinigte, und alle Schuld auf dem verftorbe= nen Konig malgte. - ,, Wer es auch fen, ber mir biefe Beschimpfung zufugte," antwortete Condé, gegen ben Bergog gewendet, "fo erflare ich ibn fur einen Frebler und einen Diedertrachtigen." - "Ich auch," erwiederte der Herzog; "aber mich trifft das nicht."

Die Regentschaft der Königinn Katharina war die Periode der Unterhandlungen. Was diese nicht ausrichteten, sollte der Reichstag zu Pontoise und das Colloquium zu Poiffn zu Stande bringen, beyde in der

Absicht gehalten, um sowol die politischen Beschwerden der Nation benzulegen, als eine wechselseitige Unnäherung der Religionen zu versuchen. Der Reichstag zu Pontoise war nur die Fortsetzung dessen, der zu Orleans ohne Wirkung gewesen, und auf den Man dieses Jahrs 1561 ausgesetzt worden war. Auch dieser Reichstag ist blos durch einen heftigen Angriff der Stände auf die Geistlichkeit merkwürdig, welche sich zu einem freywilzligen Geschenke (Don gratuit) entschloß, um nicht zwey Orittheile ihrer Güter zu verlieren.

Das gutliche Religionsgesprad, welches zu Pois fy, einem fleinen Stadtden ohnweit St. Germain, zwischen ben Lehrern ber bren Rirden gehalten murbe, erregte eben fo vergebliche Erwartungen. In Frankreich sowol als in Deutschland, hatte man schon langft, um die Spaltungen in ber Rirche bengulegen, ein all= gemeines Concilium gefordert, welches fich mit Abftels lung ber Migbrauche, mit ber Sittenverbefferung bes Rlerus und mit Festsetzung der bestrittenen Dogmen bes schäftigen follte. Diese Rirchenversammlung war auch wirklich im J. 1542 nach Trient zusammen berufen und mehrere Jahre fortgefett, aber, ohne die Soff= nung, welche man von ihr geichopft hatte, zu erfüllen, durch die Kriegeunruben in Deutschland im Jahre 1552 auseinander gescheucht worden. Geit dieser Zeit mar fein Papft mehr zu bewegen gewesen, fie, bem allgemeinen Wunsch gemäß, zu erneuern, bis endlich tas

Hebermaß bes Glendes, welches bie fortbaurenben 3r= rungen in ber Religion auf die Bolter Europens hauf. ten, Frankreich besonders vermochte, nachdrucklich barauf zu bringen, und Bieberherstellung beffelben bem Papft Pius IV. durch Drohungen abzunothigen. Die 3bgerungen bes Papftes hatten indeffen bem frangoffichen Ministerium den Gedanken eingegeben, burch eine gutliche Besprechung zwischen ben Lehrern ber bren Religionen über die bestrittenen Punkte die Gemuther einander naber zu bringen, und in Widerlegung ber keterischen Behauptungen die Rraft der Wahrheit zu zeigen. Gine Sauptabsicht baben mar, Die große Berschiedenheit ben diefer Gelegenheit an den Zag zu brin= gen, welche zwischen bem Lutherthum und Ralviniss mus obwaltete, und baburch den Unbangern bes lets tern ben Schutz ber beutschen Lutheraner zu entreißen. burch ben fie fo furchtbar maren. Diefem Beweggrun= be ichreibt man es vorzüglich zu, bag fich ber Rardis nal von Lothringen mit dem großten Nachdruck des Col= loquiums annahm, ben welchem er zugleich durch feine theologische Wiffenschaft und seine Beredsamkeit schims mern wollte. Um den Triumph der mabren Rirche über die falsche desto glanzender zu machen, sollten die Situngen öffentlich vor fich geben. Die Regentinn ers schien selbst mit ihrem Cohne, mit ben Pringen bes Beblute, ben Staatsministern und allen großen Bedien= ten ber Rrone, um die Gigung zu eroffnen,

Rardinale, vierzig Bischbse, mehrere Doktoren, unter welchen Claude D. Espensa aburch Gelehrsamskeit und Scharssinn hervorragte, stellten sich für die rosmische Kirche; zwölf außerlesene Theologen führten das Wort für die Protestantische. Der außgezeichnetste unster diesen war Theodor Beza, Prediger auß Genf, ein eben so feiner als feuriger Kopf, ein mächtiger Redener, furchtbarer Dialektiker und der geschickteste Kämpefer in diesem Streite.

Aufgefordert, die Lehrfate feiner Parten querft vorzutragen, erhub fich Bega in ber Mitte bes Gaals, kniete hier nieder und fprad) mit aufgehabnen Banden ein Gebet. Auf Diefes lief er fein Glaubensbekennt= nif folgen, mit allen Grunden unterfatt, welche bie Rurge ber Beit ihm erlaubte, und endigte mit einem ruhrenden Blick auf die firenge Begegnung, welche man seinen Glaubensbrudern bis jest in dem Ronigreich widerfahren ließ. Schweigend borte man ihm zu; nur als er auf die Gegenwart bes Leibes Chrifti im Abendmahl zu reben fam, entstand ein unwilliges Ge= murmel in ber Berfammlung. Nachdem Beza geen. bigt, fragte man ben einander erft herum, ob man ibn einer Untwort wurdigen follte, und es fostete dem Rars dinal von Lothringen nicht wenig Mube, die Ginwilli= gung ber Bijdbife bagu zu erlangen. Endlich trat er auf, und widerlegte in einer Rede woll Runft und Beredjamfeit die wichtigften Lehrsatze seines Gegners, biejenigen besonders, wodurch die Autorität der Kirche und die katholische Lehre vom Abendmahl angegriffen war. Man hatte es schon bereut, den jungen König zum Zeugen einer Unterredung gemacht zu haben, wos ben die heiligsten Artikel der Kirche mit so viel Frenheit behandelt wurden. Sobald daher der Kardinal seinen Vortrag geendigt hatte, standen alle Vischbse auf, umsringten den König und riesen: "Sire! das ist der wahre Glaube! das ist die reine Lehre der Kirche! diese sind wir bereit, mit unsern Blute zu versiegeln."

In ben barauf folgenben Sigungen, bon benen man aber rathiam gefunden, ben Ronig wegzulaffen, wurden die übrigen Streitpunfte ber Reihe nach borge= nommen, und die Artikel vom Abendmabl besonders in Erwägung gebracht, um bem Genfischen Prediger feine eigentliche und positive Meinung bavon au entreiffen. Da bas Dogma ber Lutheraner über biefen Punkt fich von dem ber Reformirten bekanntlich noch weiter als von der Lehrmeinung der katholischen Rirche entfernt, fo hoffte man, jene benden Rirden dadurch mit einan= ber in Streit zu bringen. Aber nun wurde aus einem ernsthaften Gesprache, welches Ueberzeugung gum Zweck haben follte, ein spitfindiges Wortgefecht, woben man fich mehr ber Schlingen und ber Fechterkunfte als der Waffen ber Bernunft bediente. Ein engerer Ausichuf von funf Doktoren auf jeder Seite, bem man gu= lett bie Bollendung ber gangen Streitigfeit übergab,

ließ fie eben fo unentschieden, und jeder Theil erflarte fich, als man auseinander ging, fur ben Sieger.

Go erfullte alfo auch diefes Colloquium in Frankreid) die Erwartung nicht beffer, als ein abnliches in Deutschland, und man fam wieder zu ben alten politis fchen Intriguen gurud, welche fich bisher immer ant wirksamften bewiesen. Besonders zeigte fich der rbs mifche Sof burch feine Legaten febr geschäftig, bie Macht des Triumvirats zu erheben, als auf welchem bas Beil der katholischen Rirche zu beruben schien. Bu bicsem Ende suchte man den Konig von Navarra für baffelbe zu gewinnen, und ber reformirten Parten uns getreu zu machen; ein Entwurf, ber auf ben unftaten Charafter biefes Pringen febr gut berechnet war. Anton von Navarra, merkwurdiger burch feinen gros Ben Gobn Beinrich IV. als durch eigne Thaten, verfundigte burch nichts, als burch feine Galanterien, und feine friegerische Tapferfeit, ben Bater Sein. richs des Bierten. Ungewiß, ohne Selbfiffandige feit, wie fein fleiner Erbthron gwischen zwen furchte barn nachbarn erzitterte, fcmantte feine bergagte Politif von einer Parten gur andern, fein Glaube bon einer Rirche gur andern, fein Charafter zwischen Lafter und Tugend umber. Sein ganzes Lebenlang bas Spiel frember Leibenschaften, verfolgte er mit ftets betrogner Soffnung ein lugnerisches Phantom, welches ibm die Arglift feiner Rebenbuhler vorzuhal.

Spanien, burch papfiliche Ranke unter: ten muffte. ftust, hatte bem Sause Davarra einen betrachtlichen Theil dieses Konigreichs entriffen, und Philipp II., nicht bagu gemacht, eine Ungerechtigfeit, Die ibnt Ruben brachte, wieder aut zu machen, fuhr fort, bic. fen Raub feiner Uhnen bem rechtmaßigen Erben guruck= zuhalten. Ginem fo måchtigen Teinde hatte Unton von Navarra nichts als die Waffen ber Unmacht entge= gen ju fegen. Bald ichmeichelte er fich, ber Billiafeit und Großmuth feines Gegners burch Befchmeidigkeit abzugewinnen, mas er bon der Furcht deffelben zu er= trogen aufgab; bald, wenn diefe Soffnung ibn betrog, nahm er ju Frankreich feine Buflucht, und hoffte, mit Sulfe diefer Macht in den Befitz feines Eigenthums wieder eingesett zu werden. Bon benden Erwartun= gen getäuscht, widmete er fich im Unmuth seines Bergens der protestantischen Sache, die er fein Bedenken trug, zu verlaffen, sobald nur ein Strahl von Soff= nung ihm leuchtete, daß berfelbe 3med durch ihre Geg= ner zu erreichen fen. Stlave feiner eigennutigen furcht= famen Staatskunft, in feinen Entschluffen, wie in fei= nen Soffnungen wandelbar, gehorte er nie gang ber Parten, beren Namen er fubrte, und erkaufte fich, mit seinem Blute felbst, ben Dank keiner einzigen, weil er es fur bende verspritte.

Auf diesen Fürsten richteten jetzt die Guisen ihr Augenmerk, um durch seinen Bentritt die Macht des

Triumbirats zu verftarten; aber bas Berfprechen einer Buruckgabe von Navarra war bereits ju verbraucht, um ben dem oft getäuschten Fursten noch einigen Ginbrud machen zu fonnen. Gie nahmen deffalls ihre Buflucht zu einer neuen Erfindung, welche, obgleich nicht weniger grundlos, als die vorigen, die Absicht ihrer Urbeber aufs Bollfommenfte erfulte. Nachdem es ihnen fehlgeschlagen war, ben mißtrauischen Pringen burch das Unerbieten einer Bermahlung mit ber verwittweten Koniginn, Maria Stuart, und ber bars an haftenden Ausficht auf die Ronigreiche Schottland und England, zu blenden, muffte ibm Philipp II. von Spanien zum Erfat fur das entriffene Navarra bie Infel Gardinien anbieten. Zugleich unterließ man nicht, um fein Verlangen barnach zu reigen, die prach= tigsten Schilderungen von den Borgugen biefes Ronig= reichs auszubreiten. Man zeigte ibm bie nicht febr entfernten Aussichten auf den frangbfischen Thron, wenn ber regierende Stamm in ben schwächlichen Gohnen Seinrich's II. erlochen jollte; eme Ausficht, die er fich burch fein langeres Beharren auf protestanticher Seite unausbleiblich verichliegen murbe. Endlich reigte man feme Gitelfeit bord bie Betrachtung, baf er burch Aufopferung fo großer Bortheile nicht einmal gewinne, Die erfte Roile ben einer Parren zu ipielen. Die ber Geift bes Pringen von Conde unumidranft leite. Co nachbrucklichen Borftellungen konnte das ich wache Geundth bes Königs von Navarra nicht lange widersiehen. Um ben der reformirten Parten nicht der Zwente zu fenn, überließ er sich unbedingt der katholischen, um dort noch viel weniger zu bedeuten; und um an dem Prinzen von Condé keinen Nebenbuhler zu haben, gab er sich an dem Herzog von Guise einen Herrn und Gebieter. Die Pomeranzenwälder von Sardinien, in deren Schatten er sich schon im Borans ein paradiessisches Leben träumte, umgaukelten seine Einbildungsekraft, und blind warf er sich in die ibm gelegte Schlinge. Die Königinn Katharina selbst wurde von ihm verslassen, um sich ganz dem Triumvirat hinzugeben, und die reformirte Parten sah einen Freund, der ihr nicht viel genutt hatte, in einen offenbaren Feind verwans delt, der ihr noch weniger schadete.

Zwischen den Anführern bender Religionspartenen hatten die Bemühungen der Königinn Katharina einen Schein des Friedens bewirft, aber nicht eben so ben den Partenen, welche fortsuhren, einander mit dem grimmigsten Hasse zu verfolgen. Jede unterdrückte oder neckte, wo sie die mächtigere war, die andre, und die benderseitigen Oberhäupter sahen, ohne sich selbst einzumischen, diesem Schauspiele zu, zufrieden, wenn nur der Eiser nicht verglimmte, und der Partengeist dadurch in der Uebung blieb. Obgleich das letztere Schst der Königinn Katharina den Resormirten alle öffentlichen Bersammlungen untersagte, so kehrte man sich dennoch

nirgende baran, wo man fich ftart genug fublte, ibm zu troten. In Paris fowol, als in den Provingftade ten wurden, dieses Edifts ungeachtet, offentlich Dres bigten gehalten, und die Berjuche, fie zu fforen, lies fen nicht immer glucklich ab. Die Roniginn bemerkte biesen Zustand ber Unarchie mit Furcht, indem fie voraussab, baf burch diesen Rrieg im Rleinen nur bie Schwerter zu einem großern geichliffen murben. war daher bem ftaatsflugen und duldsamen Rangler von Sopital, ihrem vornehmften Rathgeber, nicht fcmer, fie zu Aufbebung eines Gbifts geneigt zu mas chen, welches, da es nicht konnte behauptet werden, nur das Unseben ber gesetgebenden Macht entfraf. tete, die reformirte Parten mit Ungehorsam und Widersetlichkeit vertraut machte, und durch die Beftrebungen ber fatholischen, es geltend zu machen, eis nen ungludlichen Berfolgungsgeift zwischen benben Theilen unterhielt. Auf Beranlasfung biefes weisen Pa= trioten ließ die Regentinn einen Ausschuß von allen Parlamentern fich in St. Germain versammeln, welder berathichlagen follte: "Was in Absicht ber Reformirten und ihrer Beriammlungen (ben innern Werth oder Unwerth ihrer Religion durchaus ben Geite gelegt) gum Beften des Staats zu verfugen fen ?" -Die Antwort war in der Frage ichon enthalten, und ein den Reformirten febr gunftiges Ebift bie Folge Diefer Berathichlagung. In bemfelben gestattete man

ihnen formlich, fich, wiewol außerhalb ber Mauern und unbewaffnet, zu gottesbienftlichen Sandlungen gu versammeln, und legte allen Obrigfeiten auf, Diese Busammenkunfte in ihren Schutz zu nehmen. gegen follten fie gehalten fenn, den Ratholischen alle benselben entzogene Rirden und Rirdengerathe gurudzustellen, der fatholischen Geiftlichfeit, gleich den Ratholifen felbft, die Gebuhren zu entrichten, ubris gens die Fest = und Fenertage, und die Bermandts ichaftsgrade ben ihren Seprathen nach den Vorschrif. ten der herrschenden Rirche zu beobachten. Nicht ohne großen Widerspruch bes Parifer Parlaments wurde dieses Edift, vom Janner 1562, wo es bes fannt gemacht murbe, bas Edift bes Janners genannt, registrirt, und von den ftrengen Ratholifen und der spanischen Parten mit eben so viel Unwillen als von den Reformirten mit triumphirender greude aufgenommen. Der schlimme Bille ihrer Keinde schien burch baffelbe entwaffnet, und fure Erfte gu einer ge= fetimäßigen Erifteng in bem Ronigreich ein wichtiger Schritt gethan. Auch die Regentinn schmeichelte fich burch biefes Ebift zwischen benden Rirchen eine uns aberschreitbare Granze gezogen, bem Ehrgeiz ber Gro-Ben beilfame Feffeln angelegt, und ben Bunder bes Burgerfriegs auf lange erstickt zu haben. Doch war es eben dieses Edikt des Friedens, welches durch die Berletjung, die es erlitt, die Reformirten gu ben ges waltsamen Entschließungen brachte, und ben Rrieg berbenfuhrte, welchen zu verhuten es gegeben mar.

Dieses Edikt vom Janner 1562 alfo, weit ents fernt, die Absichten feiner Urheberinn zu erfullen und bende Religionspartenen in den Schranken ber Ords nung zu halten, ermunterte bie Feinde ber Letztern nur, befto verdecttere und schlimmere Plane gu ent. werfen. Die Beganstigungen, welche biefes Ebift ben Reformirten ertheilt hatte, und ber bedeutende Borgug, ben ihre Unfuhrer, Conde und die Chas tillons, ben der Koniginn genoffen, verwundete tief den bigotten Beift und die Ehrsucht des alten Montmorency, ber benden Buffen und ber mit ibnen verbundenen Epanier. Schweigend zwar, aber nicht mußig, beobachteten fich die Unfuhrer wechseles weise unter einander, und schienen nur ben Moment ju erwarten, ber bem Musbruch ihrer verhaltenen Leidenschaft gunftig war. Jeder Theil, fest entschlos= fen, Feindseligkeit mit Feindseligkeit zu erwiedern, ver= mied forgfältig, fie zu eröffnen, um in ben Alugen ber Welt nicht als ber Schuldige zu erscheinen. Ein Bufall leiftete endlich, was Bende in gleichem Grade munichten und furchteten.

Der Herzog von Guise und der Kardinal von Lothringen hatten seit einiger Zeit den Sof ber Res gentinn verlaffen, und sich nach den deutschen Gran=

gen gezogen, wo fie ben gefurchteten Gintritt ber deutschen Protestanten in bas Konigreich besto leichter verhindern konnten. Bald aber fing die katholische Pars ten an, ihre Unfuhrer ju vermiffen, und ber gunchs mende Rredit der Reformirten ben der Roniginn machte ben Bunich nach ihrer Wiederfunft bringend. Der Bergog trat alfo ben Weg nach Paris an, begleitet von einem farten Gefolge, welches fich, fo wie er fortidritt, vergrößerte. Der Weg führte ibn burch Baffn, an der Granze von Champagne, wo zufälliger= weise die reformirte Gemeine ben einer offentlichen Prebigt versammelt war. Das Gefolge bes Bergogs, tro= Big wie sein Gebieter, gerieth mit diefer schmarmeri= schen Menge in Streit, welcher fich bald in Gewalts thatigfeiten endigte; im unordentlichen Bemuhl diefes Rampfes wurde der Bergog felbit, der berben geeilt war, Frieden zu ftiften, mit einem Steinwurf im Befichte verwundet. Der Anblick seiner blutigen Wange setzte seine Begleiter in Wuth, die jetzt gleich rasenden Thieren uber die Wehrlosen berfturgen, obne Unseben des Geschlechts noch Alters, was ihnen vorkommt, erwurgen und an den gottesdienfilichen Berathichaften, die sie finden, die größten Entweißungen begeben. Das gange reformirte Frankreich gerieth über dieje Gewalts thatigkeit in Bewegung, und an dem Thron der Regentinn wurden burch ben Mund bes Pringen von Condé und einer eigenen Deputation die heftigsten

Rlagen bagegen erhoben. Katharina that Alles, um den Frieden zu erhalten, und weil sie überzeugt war, daß es nur auf die Häupter ankäme, um die Partenen zu beruhigen, so rief sie den Herzog von Guise dringend an den Hof, der sich damals zu Monceaux aushielt, wo sie die Sache zwischen ihm und dem Prinzzen von Condé zu vermitteln hoffte.

Aber ihre Bemuhungen waren vergebens. Der Derzog magte es, ihr ungehorsam zu fenn, und seine Reise nach Paris fortzuseten, wo er, von einem gabl= reichen Unhang begleitet, und von einer ihm gang ergebenen Menge tumultuarifch empfangen, einen trium= phirenden Gingug hielt. Umfonft suchte Condé, der fich furz zuvor nach Paris geworfen, bas Bolf auf feine Seite zu neigen. Die fanatischen Parifer faben in ibm nichts als den Sugenotten, den fie verabscheuten, und in dem Bergog nur ben heldenmuthigen Berfechter ihrer Rirde. Der Pring muffce fich gurudziehen, und ben Schauplat dem Ueberwinder einraumen. Nunmehr galt es, welcher von benden Theilen es dem andern an Geschwindigkeit, an Macht, an Ruhnheit zuvorthate. Indeg der Pring in aller Gile zu Meaux, mobin er ent= wichen war, Truppen zusammenzog, und mit ben Charillons fich vereinigte, um den Triumvirn die Spite zu bieten, waren diese schon mit einer ftarken Reiteren nach Fontainebleau aufgebrochen, um durch

Besitznehmung ber Person des jungen Konigs ihre Gegner in die Nothwendigkeit zu setzen, als Nebellen gegen ihren Monarchen zu erscheinen.

Schrecken und Berwirrung hatten fich gleich auf bie erfte Nachricht von dem Einzug des Berzogs in Pas ris der Regentinn bemåchtigt; in feiner fteigenden Bewalt fab fie den Umfturg der ihrigen voraus. Das Gleichgewicht ber Faktionen, wodurch allein fie bisber geherricht hatte, war zerftort, und nur ihr offenbarer Bentritt konnte die reformirte Parten in ben Stand fe-Ben, es wieder berguftellen. Die Furcht, unter bie Turannen ber Guifen und ihres Unhangs zu gerathen, Kurcht fur das Leben des Konigs, fur ihr eigenes Les ben, fiegte uber jede Bedenklichkeit. Jest unbeforgt bor dem fonft fo gefürchteten Chracis ber protestantischen Baupter suchte fie fich nur bor dem Chrgeiz der Guifen in Sicherbeit zu feten. Die Macht ber Protestanten, welche allein ihr diese Sicherheit verschaffen konnte, bot fich ihrer erften Befturgung bar; bor ber brobenben Gefahr muffte jebt jede andere Ruckficht ichweigen. Bereitwillig nahm fie ben Benftand an, ber ihr bon bie= fer Parten angeboten wurde, und der Pring von Condé ward, welche Folgen auch diefer Schritt haben mochte, aufs Dringenbite aufgeforbert, Sohn und Mutter zu vertheidigen. Bugleich fluchtete fie fich, um bon ihren Gegnern nicht überfallen zu werden, mit bem Konige nach Melun und von da nach Fontaines

bleau; welche Borficht aber die Schnelligkeit der Tris umpirn pereitelte.

Sogleich bemachtigen fich biefe bes Ronigs, und ber Mutter wird frengestellt, ibn zu begleiten, oder fich nach Belieben einen andern Aufenthalt zu mablen. Che fie Zeit bat, einen Entschluß zu faffen, fett man fich in Marich und unwillfürlich wird fie mit fortgeriffen. Schreckniffe zeigen fich ihr, wobin fie blidt, überall gleiche Befahr, auf welche Geite fie fich neige. Gie erwählt endlich bie gewiffe, um fich nicht in den großern Bedrangniffen einer ungemiffen zu verstricken, und ift entschloffen, fich an bas Gluck ber Guifen anzuschlies Ben. Man führt ben Ronig im Triumphe nach Paris, wo seine Gegenwart dem fanatischen Gifer ber Ratholis fen die Losung gibt, fich gegen die Reformirten Alles ju erlauben. Alle ihre Bersammlungeplate merben von dem wuthenden Pobel gefturmt, die Thuren eingesprengt, Kangeln und Kirchenfiuble gerbrochen, und in Afche gelegt; ber Kronfeldherr von Frankreich, ber chrwurdige Greis Montmorency, mar es, ber diefe Seldenthat vollführte. Aber diese lacherliche Schlacht war das Boripiel eines befto ernfthaftern Rriegs.

Nur um wenige Stunden hatte der Pring von Condé den Konig in Fontainebleau versehlt. Mit einem zahlreichen Gefolge war er, dem Wunsch der Regentinn gemäß, sogleich aufgebrochen, sie und ihren Sohn unter seine Obhut zu nehmen, aber er langte nur

an, um zu erfahren, daß die Gegenparten ihm zuvorzgekommen, und der große Augenblick verloren sen. Dieser erste Fehlstreich schlug jedoch seinen Muth nicht nieder. "Da wir einmal so weit sind," sagte er zu dem Admiral Coligny, "so muffen wir durchwaten, oder wir sinken unter." Er flog mit seinen Truppen nach Orleans, wo er eben noch recht kam, dem Obrissen von Andelot, der hier mit großem Nachtheil gegen die Katholischen socht, den Sieg zu verschaffen. Aus dieser Stadt beschloß er seinen Waffenplatz zu maschen, seine Parten in derselben zu versammeln, und seiner Familie, so wie ihm selbst, nach einem Unglückssfall eine Zuslucht darin offen zu halten.

Ben benden Seiten fing nun der Krieg mit Manisfesten und Gegenmanisesten an, worin alle Bitterkeit des Partenhasses ausgegossen war, und nichts als die Aufrichtigkeit vermisst wurde. Der Prinz von Consté forderte in den seinigen'alle redlich venkenden Fransosen auf, ihren König und ihres Königs Mutter aus der Gefangenschaft bestrenen zu helsen, in welcher sie von den Guisen und deren Anhang gehalten wurden. Durch eben diesen Besitz von des Königs Person suchten Letztere die Gerechtigkeit ihrer Sache zu beweisen, und alle getreue Unterthanen zu bewegen, sich unter die Fahnen ihres Königs zu versammeln. Er selbst, der minderjährige Monarch, musste in seinem Staatsrath erklären, daß er fren sen, so wie auch seine Mutter,

und bas Edikt bes Janners bestätigen. Diefelbe Borfellung murbe von benben Seiten aud, gegen auswartis ge Machte gebraucht. Um die deutschen Protestanten einzuschläfern, erklarten die Gmien, bag bie Religion nicht im Spiele fen, und ber Arieg blog ben Aufruh= rern gelte. Der nämliche Kunftgriff marb auch von bem Prinzen bon Condé angewendet, um die aues wartigen katholischen Machte von bem Intereffe feiner Keinde abzugieben. In diefem Wettstreite bes Betruges verläugnete Ratharina ihren Charafter und ihre Staatsfunft nicht, und bon ben Umftanden gezwungen, eine doppelte Perfon zu fpielen, verftand fie es meifter= lich, die widersprechendften Rollen in fich zu vereinis gen. Sie laugnete offentlich die Bewilligungen, welche fie bem Pringen bon Condé ertheilt hatte, und ems pfahl ihm ernfilich ben Frieden, mabrend baf fie im Stillen, wie man fagt, feine Werbungen begunftigte, und ihn zu lebhafter Fuhrung bes Rrieges ermunterte. Wenn die Ordres bes Bergogs von Guije an die Befehlshaber ber Provinzen Alles, mas reformirt fen, zu erwurgen befahlen, fo enthielten die Briefe der Regen. tinn gang entgegengesette Befehle gur Schonung.

Ben diesen Magregeln der Politik verlor man die Hauptsache, den Arieg selbst, nicht aus den Augen, und diese scheinbarn Bemuhungen zu Erbaltung des Friedens verschafften dem Prinzen von Condé nur desto mehr Zeit, sich in wehrhaften Stand zu setzen. Alle

reformirten Rirchen wurden von ihm aufgefordert, gu einem Rriege, ber fie fo nahe betraf, die nothigen Roften berguschiegen, und ber Religionseifer Diefer Parten offnete ibm ibre Schate. Die Werbungen wurden aufe Fleifigste betrieben, ein tapfrer getreuer Abel bewaffnete fich fur den Pringen, und eine folens ne ausführliche Alfte ward aufgesett, die ganze ger= ftreute Parten in Gins ju verbinden, und ben 3med biefer Ronfoderation zu bestimmen. Man erklarte in berfelben, daß man die Baffen ergriffen habe, um bie Gefete bes Reichs, bas Unfehn und felbft bie Person des Ronigs, gegen die gewaltthatigen Unschlas ge gemiffer ehrsuchtiger Ropfe in Schut zu nehmen, bie den gangen Staat in Berwirrung fturgten. Man verpflichtete fich burch ein beiliges Gelubbe, allen Botteslafterungen., allen Entweihungen ber Religion, allen aberglaubischen Meinungen und Gebrauchen, allen Ausschweifungen u. bal. nach Bermbgen sich zu widersetten, welches eben so viel mar, als der fatho= lifchen Rirche formlich ben Rrieg ankundigen. End= lich und schließlich erkannte man ben Pringen bon Condé als das Saupt der gangen Berbindung und versprach ihm Gut und Blut und ben ftrengften Be= boriam. Die Rebellion befam von jest an eine mehr regelmäßige Geffalt, bie einzelnen Unternehmungen mehr Begiehung aufs Gange, mehr Busammenhang; jest erft murbe die Varten zu einem organischen Rorper, den ein benkender Geist beseelte. Zwar hatten sich Katholische und Reformirte schon lange vorher in einzelnen und kleinen Kämpfen gegen einander verssucht; einzelne Edelleute hatten in verschiedenen Prosvinzen zu den Waffen gegriffen, Soldaten geworben, Städte durch Ueberfall gewonnen, das platte Land verheert, kleine Schlachten geliesert; aber diese einzelnen Operationen, so viel Drangsale sie auch auf die Gegenden häuften, die der Schauplatz derselben waren, blieben für das Ganze ohne Folgen, weil es sowol an einem bedeutenden Platz, als an einer Hauptsarmee sehlte, die nach einer Niederlage den flüchtisgen Truppen eine Zustucht gewähren konnte.

Im ganzen Königreiche waffnete man sich jetzt, hier zum Angriffe und dort zur Gegenwehr; besons ders erklärten sich die vornehmsten Städte der Normandie, und Rouen zuerst, zu Gunsten der Reforsmirten. Ein schrecklicher Geist der Zwietracht, der auch die heiligsten Bande der Natur und der politisschen Gesellschaft auslöste, durchlief die Provinzen. Raub, Mord und mörderische Gesechte bezeichneten jeden Tag; der grausenvolle Anblick rauchender Städte verkündigte das allgemeine Elend. Brüder trennten sich von Brüdern, Bäter von ihren Sohnen, Freunzbe von Freunden, um sich zu verschiedenen Führern zu schlagen, und im blutigen Gemenge der Bürgerzichaft sich schrecklich wieder zu sinden. Unterdessen

zog sich eine regelmäßige Armee unter ben Augen bes Prinzen von Condé in Orleans, eine andere in Paris unter Anführung bes Konnetable von Montmorency und der Guisen, zusammen, beyde gleich unges buldig, das große Schicksal der Religion und des Batterlands zu entscheiden.

Che es dazu fam, versuchte Ratharina, gleich verlegen über jeden möglichen Ausschlag bes Arieges. ber ibr, welchen von benden Theilen er auch begunfige, einen herrn zu geben drohte, noch einmal den Beg ber Bermittlung. Auf ihre Beranftaltung unterbandelten bie Unfuhrer zu Toury in Person, und als dadurch nichts ausgerichtet ward, wurde zu Talin zwischen Chatcaudun und Orleans eine neue Ronfereng angefangen. Der Pring von Condé brang auf Entfernung bes herzogs von Guise, bes Marschalls von Saint . Undré und des Ronnetable, und die Ronis ginn hatte auch wirklich soviel von biefen erhalten, baß fie fich mabrend ber Konfereng auf einige Meilen von bem foniglichen Lager entfernten. Nachdem auf Diese Art der hauptfächlichste Grund bes Migtrauene aus bem Wege geraumt war, wuffte diefe verschlagene Kurs stinn, ber es eigentlich nur barum zu thun mar, sich ber Tyrannen sowol bes Ginen, als des andern Theils ju entledigen, ben Pringen von Conde, burch ben Bischof von Balence, ihren Unterhandler, mit argliffi= ger Runft babin ju vermogen, bag er fich erbot, mit

feinem ganzen Anhange das Kdnigreich zu verlaffen, wenn nur seine Gegner das nämliche thäten. Sie nahm ihn sogleich benm Worte, und war im Begriff, über seine Unbesonnenheit zu triumphiren, als die alls gemeine Unzufriedenheit der protestantischen Armee und eine reifere Erwägung des übereilten Schrittes, den Prinzen bestimmte, die Konferenz schleunig abzubreschen, und der Königinn Betrug mit Betrug zu bezahslen. So nußlang auch der letzte Versuch zu einer gutslichen Beylegung, und der Ausschlag beruhte nun auf den Waffen.

Die Geschichtschreiber find unerschöpflich in Beichreibung ber Graufamkeiten, welche biefen Rrieg be= zeichneten. Ein einziger Blick in bas Menschenherz und in Die Geschichte wird hinreichen, uns alle diese Unthaten begreiflich zu machen. Die Bemerkung ift nichts wenis ger als neu, daß keine Rriege zugleich fo ehrlos und fo unmenschlich geführt werden, als die, welche Relis gionsfanatismus und Partenhaß im Innern eines Staats entzunden. Untriebe, welche in Ertobtung alles beffen, was den Menschen sonft bas Beiligste ift, bereits ihre Rraft bewiesen, welche bas ehrwurdige Verhaltnig zwis ichen dem Couverain und bem Unterthan, und ben noch ftarkern Trieb ber Ratur übermeifterten, finden an ben Pflichten ber Menschlichkeit keinen Bugel mehr; und die Gewalt selbst, welche Menschen anwenden muffen, um jene frarten Bande ju iprengen, reift fie

blindlings und unaufhaltsam zu jedem Meußersten fort. Die Gefühle fur Gerechtigkeit, Unftandigkeit und Treue, welche fich auf anerkannte Gleichheit ber Rechte gruns ben, verlieren in Burgerfriegen ihre Rraft, wo jeder Theil in dem andern einen Berbrecher fieht, und fich felbst bas Strafamt über ihn zueignet. Wenn ein Staat mit dem andern friegt, und nur der Wille des Couves rains feine Bolfer bewaffnet, nur ber Untrieb zur Chre fie gur Tapferfeit fpornt, fo bleibt fie ihnen auch beis lig gegen ben Feinb, und eine edelmuthige Tapferfeit weiß selbst ihre Opfer zu schonen. hier ift der Gegenfand ber Begierden bes Rriegers etwas gang verschies benes von dem Gegenstande seiner Tapferkeit, und es ift fremde Leidenschaft, bie burch seinen Urm ftreitet. In Burgerfriegen ftreitet die Leidenschaft des Bolfs und ber Keind ift ber Gegenstand besselben. Jeder einzelne Mann ift bier Beleidiger, weil jeder Ginzelne aus frener Dahl die Parten ergriff, fur die er ftreitet. Jeder einzelne Mann ift bier Beleidigter, weil man verachtet, was er schatt, weil man anfeindet. was er liebt, weil man verbammt, was er ermablte. Sier, wo Leidenschaft und Roth dem friedlichen Acters mann, bem Sandwerfer, bem Runftler bas unge: wohnte Schwert in die Banbe gwingen, fann nur Ers bitterung und Buth ben Mangel an Rriegekunft, nur Bergweiflung ben Mangel mahrer Tapferkeit erfeten. Sier, wo man Serd, Seimat, Familie, Gigenthum Schillers fammtl. Werfe. VII. 20

verließ, wirft mau mit schadenfrohem Bohlgefallen den Feuerbrand in fremdes, und achtet nicht auf fremden Lippen die Stimme der Natur, die zu Hause vergeblich erschallte. Hier endlich, wo die Quellen selbst sich trusben, aus denen dem gemeinen Bolf alle Sittlichkeit fließt, wo das Ehrwürdige geschändet, das Heilige entweiht, das Unwandelbare aus seinen Fugen gerückt ist, wo die Lebensorgane der allgemeinen Ordnung erskranken, steckt das verderbliche Benspiel des Ganzen jeden einzelnen Busen au, und in jedem Gehirne tobt der Sturm, der Grundsessen des Staats erschüttert. Orenmal schrecklicheres Loos, wo sich religibse Schwärsmeren mit Partenhaß gattet, und die Fackel des Bürzgerkrieges sich an der unreinen Flamme des priesters lichen Eisers entzündet.

Und dies war der Charafter dieses Kriegs, der jetzt Frankreich verwüstete. Aus dem Schofe der reformirten Religion ging der finstre grausame Geist hers vor, der ihm diese unglückliche Richtung gab, der alle diese Unthaten erzeugte. Im Lager dieser Parten erzblickte man nichts Lachendes, nichts Erfreuliches; alle Spiele, alle geselligen Lieder hatte der sinstre Eiser verzbannt. Psalmen und Gebete ertonten an deren Stelle, und die Prediger waren ohne Aushören beschäftigt, dem Soldaten die Pslichten gegen seine Religion einzuschärfen, und seinen sanatischen Eiser zu schüren. Eine Resligion, welche der Sinnlichkeit solche Martern auslegte,

fonnte bie Gemuther nicht zur Menschlichkeit einlaben; ber Charafter ber gangen Parten muffte mit biefem bus ftern und fnechtischen Glauben vermildern. Jede Spur bes Paufithums feste ben Schwarmergeift bes Ralvinis ften in Buth; Altare und Menschen wurden ohne Unterichied feinem undulbfamen Stolz aufgeopfert. 2Bos bin ibn ber Fanatismus allein nicht gebracht hatte, bas ju zwangen ihn Mangel und Noth. Der Pring von Conde felbst gab das Benipiel einer Plunderung, welthes bald burch bas gange Ronigreich nachgeahmt murbe. Bon ben Sulfemitteln verlaffen, womit er die Unkoften bes Rriegs bieber bestritten batte, legte er feine Sand an die fatholischen Rirchengerathe, beren er habhaft werden konnte, und ließ die beiligen Gefage und Bier= rathen einschmelzen. Der Reichthum ber Rirchen mar eine zu große Lockung fur bie Babfucht ber Protestanten und die Entweihung der Beiligthumer fur ihre Rachbes gierde ein viel zu fuger Benug, um ber Berfuchung zu widersteben. Alle Rirchen, beren fie fich bemeiftern fonnten, die Rlofter besonders, mufften ben bopvelten Ausbruch ihres Geizes und ihres frommen Gifers erfahren. Mit dem Raub allein nicht gufrieden, entweiß= ten fie bie Beiligthumer ihrer Feinde durch ben bitterften Spott, und befliffen fid mit absichtlicher Grausamkeit, bie Gegenstände ihrer Anbetung burch einen barbaris fchen Muthwillen zu entehren. Gie riffen bie Rirchen ein, Schleiften bie Altare, verstummelten bie Bilber ber توسد.

Heiligen, traten die Reliquien mit Füßen, oder schans beten sie durch den niedrigsten Gebrauch, durchwühlten sogar die Gräber, und ließen die Gebeine der Todten den Glauben der Lebenden entgelten. Kein Munder, daß so empfindliche Kränkungen zur schrecklichsten Wies bervergeltung reizten, daß alle katholische Kanzeln von Verwünschungen gegen die ruchlosen Schänder des Glaubens ertonten, daß der ergriffene Hugenotte ben dem Papisten keine Barmherzigkeit fand, daß Greuels thaten gegen die vermeintliche Gottheit durch Greuels thaten gegen Natur und Menschheit geahndet wurden!

Bon ben Unführern felbst ging bas Benfpiel biefer barbarischen Thaten aus, aber die Ausschweifungen, zu welchen der Pobel bender Partenen badurch bingerif= fen ward, lieffen fie bald ihre leidenschaftliche Ueberei= lung bereuen. Sebe Parten wetteiferte, es ber andern an erfinderischer Graufamkeit zuvorzuthun. Micht gu= frieden mit der blutig befriedigten Rache, suchte man noch durch neue Runfte ber Tortur Diese schreckliche Luft zu verlangern. Menschenleben mar zu einem Spiel geworden, und bas Sobnlachen bes Morders icharfte noch die Stacheln eines schmerzhaften Todes. Reine Frenftatte, fein beschworner Bertrag, fein Menschen= und Bolferrecht ichutte gegen die blinde thierische Buth ; Treu und Glauben mar dabin, und durch Gididwure lockte man nur die Opfer. Ein Schluf bes Parifer Parlaments, welche ber reformirten Lehre formlich

und feverlich das Verdammungsurtheil sprach, und alle Anhänger derselben dem Tode weihte, ein andrer nachdrücklicherer Urtheilsspruch, der aus dem Conseil des Königs ausging, und alle Anhänger des Prinzen von Condé, ihn selbst ausgenommen, als Beleidsger der Majestät in die Acht erklärte, konnte nicht wol dazu beytragen, die erbitterten Gemuther zu besänstigen, denn nun feuerte der Name ihres Königs und die gewisse Absicht der Beute den Verfolgungseiser der Papisten an, und den Muth der Hugenotten stärkte Versweissung.

Umfonst hatte Ratharina von Medicis alle Runfte ihrer Politif aufgeboten, die Wuth ber Partenen ju befanftigen, umfonft hatte ein Schluß bes Confeil alle Unhanger bes Pringen von Condé als Rebellen und Sochverrather erklart, umfonft bas Parifer Parla. ment die Parten gegen die Ralvinisten ergriffen; der Burgerfrieg mar ba, und gang Frankreich fand in Klammen. Wie groß aber auch bas Butrauen ber Lets= tern zu ihren Rraften mar, fo entsprach der Erfolg boch feineswegs ben Erwartungen, welche ihre Buruftung erweckt hatte. Der reformirte Abel, welcher bie Saupt= ftarte ber Armee bes Pringen von Conde ausmach. te, hatte in furger Zeit seinen kleinen Borrath vergehrt, und außer Stande, fich, da nichts Entscheidendes geschah und ber Krieg in die Lange gespielt murde, forte bin felbst zu verkoftigen, gab er ben bringenden Auffor=

derungen der Selbstliebe nach, welche ihn heim rief, seinen eigenen Herd zu vertheidigen. Zerronnen war in kurzer Zeit diese, so große Thaten versprechende, Armee, und dem Prinzen, jetzt viel zu schwach, um einem überlegenen Feind im Felde zu begegnen, blieb nichts übrig, als sich mit dem Ueberrest seiner Truppen in der Stadt Orleans einzuschließen.

Dier erwartete er nun bie Sulfe, zu welcher einige auswärtige protestantische Machte ihm Soffnung gemacht hatten. Deutschland und bie Schweiz waren fur bende friegfuhrende Partenen eine Borrathefammer von Golbaten, und ihre feile Tapferfeit, gleichgultig gegen die Cache, wofur gefochten werden follte, fand bem Meiftbietenden zu Gebot. Deutsche sowol als schweizerische Miethtruppen schlugen sich, je nachbem ihr eigener und ihrer Unfuhrer Bortheil es erheischte, ju entgegengesetten Fahnen, und bas Intereffe ber Religion wurde wenig daben in Betracht gezogen. Inbem bort an den Ufern des Rheins ein deutiches Seer fur ben Prinzen geworben warb, fam zugleich ein wich= tiger Vertrag mit ber Koniginn Elisabeth von Eng= Die namliche Politif, welche biefe land zu Stande. Fürstinn in ber Folge veranlaffte, fich zur Beschützerinn ber Niederlande gegen ihren Unterdruder, Philipp bon Epanien, aufzuwerfen, und biefen neu aufblubenben Staat in ibre Dbhut ju nehmen, legte ibr gegen

Die frangofischen Protestanten gleiche Pflichten auf, und bas große Intereffe ber Religion erlaubte ihr nicht, bem Untergange ihrer Glaubensgenoffen in einem benachbarten Konigreich gleichgultig zuzusehen. Diese Antriebe ihres Gewiffens wurden nicht wenig durch politische Grunde verftarkt. Ein burgerlicher Rrieg in Frankreich ficherte ihren eigenen noch mankenden Thron por einem Angriff von diefer Seite, und eroffnete ibr zugleich eine ermunschte Gelegenheit, auf Roften biefes Staats ihre eigne Befitungen zu erweitern. Der Berluft von Calais war eine noch frische Bunde fur England; mit biefem wichtigen Granzplat batte es ben fregen Eintritt in Frankreich verloren. Diefen Schaben zu ersetzen, und bon einer anbern Seite in bem Ronigreich festen Ruß zu faffen, beschäftigte schon langst die Politif ber Elisabeth, und ber Burgers frieg, ber fich nunmehr in Frankreich entzundet hatte, zeigte ihr die Mittel, es zu bewerkftelligen. Seches tausend Mann englischer Sulfstruppen murben bem Prinzen bon Condé unter ber Bedingung bewilligt, bag die eine Balfte berselben die Stadt Sabre : be : Grace, die andre die Stadte Rouen und Dieppe in der Normandie, als eine Buflucht ber verfolgten Religions= verwandten, befett halten follte. Go lofchte ein mus thender Partengeist auf eine Zeitlang alle patriotische Gefühle ben ben frangbfischen Protestanten aus, und ber verjahrte Nationalhaß gegen die Britten wich auf Augenblicke dem gluhendern Sektenhaß und dem Bers ; folgungsgeift erbitterter Faktionen.

Der gefürchtete nabe Eintritt ber Englander in ber Normandie jog die konigliche Urmee nach diefer Proving, und die Stadt Rouen murbe belagert. Das Parlament und die vornehmften Burger hatten fich ichon borber aus diefer Stadt gefluchtet, und bie Bertheidigung berfelben blieb einer fanatischen Menge überlaffen, die von fcmarmerischen Pradifanten erbist, bloß ihrem blinden Religionseifer und bem Ge= jet ber Bergweiflung Gebor gab. Aber alles Biber= standes von Seiten der Burgerichaft ungeachtet, wurben bie Balle nach einer monatlangen Gegenwebr im Sturme erstiegen, und die Salsstarrigkeit ihrer Ber= theidiger durch eine barbarische Behandlung geahndet, welche man zu Orleans auf protestantischer Seite nicht lang unvergolten ließ. Der Tod bes Konigs von Das parra, welcher auf eine vor diefer Stadt empfange= ne Bunde erfolgte, macht die Belagerung von Rouen im Jahr 1562 beruhmt, aber nicht eben merfwurdig; benn ber Sirtritt biefes Pringen blieb gleich unbedeutend fur bende fampfende Partenen.

Der Berluft von Nouen und die fiegreichen Forts schritte der feindlichen Armee in der Normandie, drohsten dem Prinzen von Condé, der jest nur noch wes nige große Städte unter seiner Botmäßigkeit sah, den naben Untergang seiner Parten, als die Erscheinung

ber beutichen Sulis-Truppen, mit benen fich fein Dbri. fter, Undelot, nach überftandenen unfäglichen Schwies rigfeiten, gludlich vereinigt hatte, aufs Reue feine hoffnungen belebte. Un der Spige diefer Truppen, welche in Berbindung mit feinen eigenen, ein bedeuten= bes heer ausmachten, fublte er fich ftark genug, nach Paris aufzubrechen, und diese Sauptstadt durch seine unverhoffte gewaffnete Unfunft in Schreden gu fegen. Ohne die politische Alugheit Ratharinens mare dies= mal entweder Paris erobert, ober menigstens ein vortheilhafter Friede bon ben Protestanten errungen mor-Mit Gulfe der Unterhandlungen, ihrem gewohn= lichen Rettungemittel, wußte fie ben Pringen mitten im Lauf feiner Unternehmung ju feffeln, und burch Vorspiegelung gunftiger Traftaten Zeit zur Rettung gu gewinnen. Gie versprach das Edift bes Jenners, melches ben Protestanten die frege Religioneubung gu= fprad), zu bestätigen, blos mit Ausnahme berjenigen Stadte, in welchen die fouvrainen Gerichtshofe ihre Sigung batten. Da der Pring die Meligionsduldung auch auf diese Lettern ausgedehnt miffen wollte, fo wurden die Unterhandlungen in die Lange gezogen, und Ratharina erhielt die gewunschte Frift, ihre Magregeln zu ergreifen Der Waffenstillftand, ben fie mab= rend diefer Traftaten geschickt von ibm gu erhalten muff= te, ward fur die Ronfiderirten verderblich, und, inbem die Koniglichen innerhalb ber Mauern von Paris

neue Rrafte ichopften und fich burch fpanische Sulfe= Truppen verftarften, ichmoly die Urmee des Pringen burch Defertion und strenge Ralte babin, bag er in Rurgem zu einem ichimpflichen Aufbruch gezwungen wurde. Er richtete seinen Marsch nach ber Normandie, wo er Gelb und Truppen aus England erwartete, fab fich aber unweit ber Stadt Dreur von ber nacheis lenden Urmee ber Koniginn eingeholt, und zu einem entscheidenden Treffen genothigt. Befturgt und uns fcbluffig, gleich als batten bie unterbrudten Befuble ber Natur auf einen Augenblick ihre Rechte gurudge= fordert, faunten bende Seere einander an, ebe die Ranonen die Losung bes Todes gaben; ber Gebante an bas Burger, und Bruderblut, bas jest berfprust werden follte, ichien jedem einzelnen Rampfer mit fiuchtigem Entsetzen zu burchichauern. Richt lange aber dauerte diefer Gemiffend: Kampf; ber wilbe Ruf ber Zwietracht übertaubte bald ber Menschlichfeit leife Stimme. Ein befto muthenderer Sturm folgte auf Diefe bedeutungsvolle Stille. Sieben fchreckliche Stunden fochten bende Theile mit gleich funnem Muthe, mit gleich beftiger Erbitterung. Ungewiß schwanfte ber Sieg von einer Seite zur andern, bis die Entichlof= fenheit bes Bergogs von Buife ihn endlich auf Die Seite bes Ronigs neigte. Unter ben Berbunde= nen wurde ber Pring von Conde und unter ben Ros nigliden ber Ronnetable von Montmorency zu Ges

fangenen gemacht, und von den Lettern blieb noch der Marschall von St. Undré auf dem Platze. Das Schlachtfeld blieb dem Herzog von Guise, welchen dieser entscheidende Sieg zugleich von einem furchtbarn offentlichen Feind und von zwey Nebensbuhlern seiner Macht befreyte.

Satte Ratharina mit Biberwillen die Abbangigkeit ertragen, in welche fie burd bie Trinmvirn verfett war, jo muffte ihr nunmehr die Alleinherrs schaft bes Bergogs, beffen Ehrgeiz feine Grangen, beffen gebieterischer Stolz feine Magigung fannte, boppelt empfindlich fallen. Der Sieg ben Dreur, weit entfernt ihre Buniche zu befordern, hatte ihr einen herrn in ihm gegeben, ber nicht lange faumte, fich ber erlangten Ueberlegenheit zu bedienen, und die gu= versichtlich ftolze Sprache bes herrschers zu fubren. Alles fand ihm zu Gebot, und die unumschranfte Macht, die er besaß, verschaffte ihm die Mittel, sich Freunde zu erkaufen, und den Sof fowol, als die Urmee mit feinen Gefchopfen angufullen. Ratharina, fo febr ibr die Staatsflugheit anrieth, die gefunkene Parten ber Protestanten wieder aufzurichten, und burch Biederherftellung bes Pringen von Condé die Unmaßungen bes Serzogs zu beschranken, murbe burch ben überlegenen Ginfluß bes Lettern zu entgegengefetten Magregeln fortgeriffen. Der Bergog verfolgte feinen Sieg, und rudte vor bie Stadt Drleans, um

burch Ueberwältigung biefes Plates, welcher die Saupts macht ber Protestanten einschloß, ihrer Parten auf einmal ein Ende zu machen. Der Verluft einer Schlacht und die Gefangenichaft ihres Unführere batte ben Muth berfelben zwar erichuttern, aber nicht gang nieberbeugen konnen. Abmiral Coliany ftand an ihrer Evike, beffen erfinderischer, an Sulfomitteln unerschöpflicher Geift fich in ber Widermartigfeit immer am glangend= ften zu entfalten pflegte. Er hatte die Trummer ber geschlagenen Armee in Kurgem unter seinen Sahnen versammelt, und ihr, mas noch mehr war, in seiner Person einen Feldherrn gegeben. Durch englische Truppen verftarkt und mit englischem Gelde befriedigt, führte er sie in die Mormandie, um sich in diefer Pros ving burch fleine Bageftucte ju einer großern Unternehmung ju ftarfen.

Unterdessen suhr Franz von Guise fort, die Stadt Orleans zu ängstigen, um durch Eroberung berselben seinen Triumphen die Krone aufzusetzen. Andelot hatte sich mit dem Kern der Armee und den versuchstesten Ansührern in diese Stadt geworfen, wo noch überdies der gesangene Konnetable in Verwahrung geshalten wurde. Die Einnahme eines so wichtigen Plastzes hätte den Krieg auf einmal geendigt, und darum sparte der Herzog keine Mühe, sie in seine Gewalt zu bekommen. Aber anstatt der gehofften Lorbern sand er an ihren Mauern das Ziel seiner Größe. Ein Meus

delmorder, Johann Poltrot de Mere, vermun: bete ibn mit vergifteten Rugeln, und machte mit dieser blutigen That ben Aufang bes Trauerspiels, welches ber Kanatismus nachber in einer Neihe von abnlichen Greuelthaten jo ichrecklich entwickelte. Unfreitig murs be die kalvinische Parten in ihm eines furchtbarn Gegners, Ratharina eines gefährlichen Theiltabers ibrer Macht, entledigt; aber Frankreich verlor mit ibm zugleich einen Selben und einen großen Mann. Wie boch fich auch bie Unmagungen biefes Furften verftiegen, fo war er boch gewiß auch ber Mann fur feine Plane; wie viel Sturme auch fein Chrgeiz im Staate erregt hatte, fo fehlte bemfelben doch, felbft nach bem Ges ftandniß feiner Keinbe, ber Schwung ber Befinnungen nicht, welcher in großen Seelen jede Leidenschaft abelt. Die heilig ihm auch mitten unter ben verwilderten Sitten bes Burgerfriegs, wo die Gefühle der Menich: lichkeit sonst so gern verstummen, die Pflicht der Ehre war, beweist die Behandlung, welche er bem Pringen von Condé, feinem Gefangenen, nach ber Schlacht ben Dreur, widerfahren ließ. Mit nicht geringem Erstaunen fab man diese zwen erbitterten Gegner, fo viele Jahre lang geschäftig, sich zu vertilgen, burch so viele erlittne Beleidigungen zur Rache, so viele ausgeubte Feindseligkeiten zum Mistrauen gereigt an Einer Tafel vertraulich zusammen speifen, und, nach ber Sitte jener Beit, in bemfelbigen Bette ichlafen.

Der Tod ihres Unführers hemmte ichnell die Thas thigkeit ber fatholischen Parten, und erleichterte Ratharinens Bemuhungen, die Rube wieder berguftel= Ien. Franfreichs immer gunehmendes Glend erregte bringende Buniche nach Frieden, wozu die Gefangen. schaft der benden Dberhaupter, Conde und Monts morency, gegrundete hoffnung machten. Bende, gleich ungeduldig nach Frenheit, bon ber Koniginn Mutter unablaffig gur Beribhnung gemabnt, vereinig= ten fich endlich in dem Vergleiche von Umboife 1563, worin bas Ebift bes Jenners mit wenigen Ausnah. men beståtigt, den Reformirten die offentliche Religiones übung in benjenigen Stadten, welche fie gur Beit in Befit batten, zugeftanben, auf bem Lande bingegen auf die Landerenen ber boben Gerichtsberren und gu einem Privatgottesbienft in ben Saufern bes Abels eingeschränkt, übrigens bas Bergangene einer allge. meinen ewigen Bergeffenheit überliefert marb.

So erheblich die Bortheile scheinen, welche ber Bergleich von Amboise den Reformirten verschaffte, so hatte Coligny dennoch vollkommen recht, ihn als ein Werk der Uebereilung von Seiten des Prinzen, und von Seiten der Königinn als ein Werk des Betrugs zu verwünschen. Dahin waren mit diesem unzeitigen Frieden alle glänzende Hoffnungen seiner Parten, die im ganzen Laufe dieses Bürgerkriegs vielleicht noch nie so gegründet gewesen waren. Der Herzog von

Gulie die Geele ber fatholischen Parten, ber Marichall von St. Undre, ber Ronig von Navarra im Grabe, ber Konnetable gefangen, die Armee ohne Unführer und ichmurig megen bes ausbleibenden Gol= bes, die Finangen erschopft; auf ber anbern Seite eine blubende Armee, Englands machtige Sulfe, Freunde in Deutschland, und in bem Religionseifer ber fran= goffichen Protestanten Gulfsquellen genug, ben Rrieg fortzuseten. Die wichtigen Baffenplate Inon und Orleans, mit fo vielem Blute erworben und verthei= bigt, gingen nunmehr burch einen Febergug verloren: bie Urmee muffte auseinander, die Deutschen nach Sause geben. Und fur alle diese Aufopferungen batte man, weit entfernt, einen Schritt borwarts gu ber burgerlichen Gleichheit ber Religionen zu thun, nicht einmal die vorigen Rechte gurud erhalten.

Die Auswechselungen ber gefangenen Anführer und die Berjagung der Englander aus Havre-des Grace, welche Montmorenen durch die Ueberreste des absgedankten protestantischen Heeres bewerkstelligte, was ren die erste Frucht dieses Friedens, und der gleiche Wetteiser bender Partenen, diese Unternehmung zu beschleunigen, bewies nicht sowol den wiederaustebens den Gemeingeist der Franzosen, als die unvertigbare Gewalt des Nationalhasses, den weder die Psicht der Dankbarkeit noch das stärkste Interesse der Leidensschaft überwinden konnte. Nicht sohalb war der ges

meinschaftliche Feind bon bem baterlandischen Boden vertrieben, als alle Leibenschaften, welche ber Sefren= geift entflammt, in ihrer vorigen Starte gurudfebr. ten, und die traurigen Scenen ber 3wietracht erneuer= ten. Go gering ber Bewinn auch war, ben die Ralvinisten aus dem neuerrichteten Bergleiche ichbuften, fo wurde ihnen auch diefes Benige mifgonnt, und unter bem Bormand, Die Bergleichspunkte gur Bollgies hung zu bringen, maßte man fich an, ihnen burch eine willfurliche Auslegung die engsten Grangen gu feten. Montmorency's herrichbegieriger Beift mar geschäf= tig, ben Frieden zu untergraben, wozu er boch felbft bas Werkzeug gewesen war; benn nur ber Rrieg fonnte ihn der Koniginn unentbehrlich machen. Der unduld= same Glaubenseifer, welcher ibn felbst befeelte, theilte fich mehrern Befehlshabern in den Provingen mit, und webe den Protestanten in benjenigen Diftrikten, wo fie bie Mehrheit nicht auf ihrer Seite hatten! Umfonft reflamirten fie die Rechte, welche ber ausbruckliche Buch= ftabe bes Bertrage ihnen quaeftand; ber Dring von Con be, ibr Beichuter, bon bem Nete ber Roniginn umftrict, und der undankbarn Rolle eines Vartenfub= rers mude, entschadigte fich in ber wolluftigen Rube bes Soflebens fur die langen Entbehrungen, welche ber Rrieg feiner berrichenden Reigung auferlegt hatte. Er begnugte fich mit ichriftlichen Gegenvorstellungen, welche, von feiner Urmee unterftugt, naturlicher Beife

ohne Folgen blieben, mahrend daß ein Ebift auf das andre erschien, die geringen Frenheiten seiner Parten noch niehr zu beschranken.

Mittlerweile führte Katharina den jungen Konig, der im Jahr 1563 für volljährig erklärt ward, in
ganz Frankreich umber, um den Unterthanen ihren
Monarchen zu zeigen, die Empörungssucht der Factionen durch die königliche Gegenwart niederzuschlagen,
und ihrem Sohne die Liebe der Nation zu erwerben.
Der Anblick so vieler zersibrten Klöster und Kirchen,
welche von der fanatischen Wuth des protestantischen
Pöbels surchtbare Zeugen abgaben, konnte schwerlich dazu dienen, diesem jungen Fürsten einen günstigen
Begriff von der neuen Religion einzussößen, und es ist
wahrscheinlich genug, daß sich ben dieser Gelegenheit
ein glühender Haß gegen die Anhänger Kalvins in
seine Seele prägte.

Indem sich unter den misvergnügten Partenen der Junder zu einem neuen Kriegsfeuer sammelte, zeigte sich Katharina am Hofe geschäftig, zwischen den nicht minder erbitterten Anführern ein Gankelspiel versstellter Berschnung aufzusühren. Ein schwerer Bersdacht besleckte schon seit lange die Ehre des Admirals von Coligny. Franz von Guise war durch die Hände des Meuchelmords gefallen, und der Untergang eines solchen Feindes war für den Admiral eine zu

gluctliche Begebenheit, als baß bie Erbitterung feiner Gegner fich batte enthalten konnen, ihn eines Untheils baran zu beschuldigen. Die Aussagen bes Morbers, ber fid, um feine eigene Schuld zu verringern, binter ben Schirm eines großen Namens fluchtete, gaben biesem Berbacht einen Schein von Gerechtigkeit. Nicht genug, baf bie befannte Ehrliebe bes Atmirale biefe Berlaumbung wiberlegte - es gibt Zeitumftanbe, mo man an feine Tugend glaubt. Der verwilderte Beift bes Sahrbunderts buldete feine Ctarfe bes Bemuthe, die sich über ibn binmeg schwingen wollte. Untois nette von Bourbon, die Wittme des Ermordeten, flagte den Admiral laut und öffentlich als den Morber an, und fein Cobn, Beinrich von Guife, in bef. fen jugendlicher Bruft schon die funftige Große pochte, hatte icon ben furchtbarn Boriat ber Rache gefafft. Diesen gefährlichen Bunder neuer Keindseligkeiten er= flictte Ratharinen's geschäftige Politif; benn fo febr die Zwietracht der Partenen ihren Trieb nach Berrichaft begunstigte, jo forgfaltig unterdrudte fie jeden offen= baren Ausbruch berielben, ber fie in die Nothwendig= feit fette, zwiichen ben ftreitenden Factionen Parten ju ergreifen, und ihrer Unabbangigkeit verlustig zu werden. Ihrem unermudeten Beftreben gelang es, bon ber Wittme und dem Bruder bes Entleibten eine Ebrenerklarung gegen den Momiral zu erhalten, welche diesen von der angeschuldigten Morethat reis

nigte, und zwischen beuden Saufern eine verfiellte Berfohnung bewirkte.

Aber unter bem Schleier ber erfunftelten Gin= tracht entwickelten fich die Reime zu einem neuen und wuthenden Burgerfieg. Jeder noch fo geringe, ben Reformirten bewilligte, Bortheil dunfte den eifrigern Ratholiken ein nie zu verzeihender Gingriff in die Sos beit ihrer Religion, eine Entweihung bes Beiligthums, ein Raub an ber Rirche begangen, die auch bas Aleinste von ihren Rechten fich nicht vergeben barfe. Rein noch fo fenerlicher Bertrag, der diese unverletbarn Rechte frankte, konnte nach ihrem Sufteme Uniprud auf Gultig= feit haben, und Pflicht war es jedem Rechtglaubigen, dieser fremden fluchwurdigen Religions = Parten diese Vorrechte, gleich einem gestohlnen Gut, wieder zu ent= reißen. Indem man von Rom aus geschäftig mar, diese widrigen Wefinnungen zu nahren und noch mehr ju erhipen, indem die Unführer ber Raboliichen die= fen fanatischen Gifer burch bas Unichen ibres Benipiels bewaffneten, verfaumte unglücklicher Weise die Gegen : Parten nichts, den Sag ber Papisten burch immer fuhnere Forderungen noch mehr gegen fich gu ju reigen, und ihre Unipruche in eben bem Berbalts niß, als fie jenen unerträglicher fielen, weiter auss judebnen. "Bor Rurgem," erflarte fich Carl IX. gegen Coligny, "begnugtet ibr ench damit, von und geduldet zu werden; jett wollt ihr gleiche Rechte mit

und haben; bald will ich erleben, daß ihr und aus dem Konigreich treibt, um das Feld allein zu bes haupten."

Ben diefer widrigen Stimmung ber Gemutber konnte ein Friede nicht bestehen, der bende Partenen gleich wenig befriedigt hatte. Ratharina felbft, burch die Drohungen ber Kalviniften aus ihrer Si= derheit aufgeschreckt, badte ernstlich auf einen offents lichen Bruch, und die Frage war blos, wie die nos thige Kriegsmacht in Bewegung zu feten fen, um einen argwöhnischen und wachsamen Feind nicht zu fribzeitig von feiner Gefahr zu belehren. Der Darich einer spanischen Urmee nach ben Niederlanden, unter ber Unführung des Herzogs von Alba, welche ben ihrem Borubergug die frangoffiche Grange berubrte, gab ben ermunichten Bormand zu ber Rriegs= ruftung ber, welche man gegen die innern Reinde bes Ronigreichs madte. Es ichien ber Rlugbeit ge= måß, eine so gefährliche Macht, als der spanische Generalissimus tommandirte, nicht unbeobachtet und unbewacht an den Vforten des Reichs vorüber ziehen au laffen, und felbft ber argwohnische Beift ber pros testantischen Unführer begriff die Nothwendigkeit, eine Dbfervationearmee aufzustellen, welche dieje gefährlis den Gafte im Baum halten, und die bedrobten Provingen gegen einen lleberfall deden fonnte. Um auch ihrerseits von diesem Umftande Bortheil zu ziehen,

erboten fie fich voll Arglift, ihre eigne Parten gum Benftand bes Ronigreichs zu bewaffnen; ein Strata= gem, wodurch fie, wenn es gelungen mare, bas Dim= liche gegen ben Sof zu erreichen hofften, mas biefer gegen fie felbst beabsichtet batte. In aller Gile ließ nun Ratharina Goldaten werben und ein heer von sechstausend Schweizern bewaffnen, uber welche fie, mit Uebergebung ber Kalviniften, lauter fatholische Befehlshaber fette. Diese Kriegemacht blieb, fo lans ge sein Bug dauerte, dem Bergog von Alba gur Geite, bem es nie in ben Ginn gefommen mar, ets was Keindliches gegen Kranfreich zu unternehmen. Ans ftatt aber nun nach Entfernung ber Befahr auseinander zu geben, richteten die Schweizer ihren Marich nach dem herzen des Konigreichs, wo man die vor= nehmsten Unführer ber Sugenotten unvorbereitet gu überfallen hoffre. Diefer verratherische Unschlag wurde noch zu rechter Zeit laut, und mit Schrecken erkann= ten die Lettern die Rabe des Abgrunds, in welchen man fie fturgen wollte. Ihr Entichluß muffte schnell fenn. Man hielt Rath ben Coligny, in wenig Za= gen fab man die gange Parten in Bewegung. Der Plan war, dem Sofe den Borfprung abzugewinnen, und ben Ronig auf seinem Landsit zu Monceaux aufs gubeben, wo er fich ben geringer Bedeckung in tie= fer Sicherheit glaubte. Das Gerucht von diefen Bes wegungen vericheuchte ibn nach Meaux, wohin man bie Schweizer aufs Gilfertigste beorderte. Diese fans ben fich zwar noch frubzeitig genug ein; aber die Rei= teren des Pringen von Condé rudte immer naber und naber, immer zahlreicher ward bas Seer ber Berbundenen, und drobte ben Ronig in feinem Bu= fluchtsort zu belagern. Die Entschloffenheit der Schwei= ger rif ben Konig aus biefer bringenden Gefahr. Gie erboten fich, ibn mitten burch den Teind nach Paris zu fubren, und Ratharina bedachte fich nicht, die Person bes Ronigs ihrer Tapferkeit anzubertrauen. Der Aufbruch geschah gegen Mitternacht; ben Mos narchen nebst seiner Mutter in ihrer Mitte, den fie in einem gedrängten Biereck umschloß, wandelte biefe bewegliche Festung fort, und bildete mit vorgestrede ten Pifen eine stachlichte Mauer, welche die feindli= che Reiteren nicht burchbrechen fonnte. Der heraus. fordernde Muth, mit dem die Schweizer einherschrit= ten, angeseuert burch bas beilige Palladium der Mas jeståt, das ihre Mitte beberbergte, schlug die Berghaftigkeit des Feindes barnieder, und die Ehrfurcht vor der Person bes Ronigs, welche die Bruft ber Frangoien io ipat verläfft, erlaubte dem Pringen von Condé nicht, etwas mehr, als einige unbedeutende Scharmubel zu magen. Und fo erreichte der Konig noch an cemielben Abende Paris, und glaubte, bem Degen ber Schweizer nichts Geringeres, als Leben und Frenheit, zu verdanken.

Der Krieg mar nun erklart, und zwar unter ber gewöhnlichen Förmlichkeit, daß man nicht gegen den König, sondern gegen seine und des Staats Keinde die Waffen ergriffen habe. Unter diesen war der Kardinal von Loihringen der Verhaffteste, und überzeugt, daß er der protestantischen Sache die schlimmsten Dienste zu leisten pflege, hatte man auf den Untergang dieses Manznes ein vorzügliches Absehen gerichtet. Glücklicher Weise entsloh er noch zu rechter Zeit dem Streich, welcher ges gen ihn geführt werden sollte, indem er seinen Haussrath der Wuth des Feindes überließ.

Die Ravallerie des Pringen fand zwar im Felbe, aber, burch die Buruftungen des Ronigs übereilt, hatte fie nicht Zeit gehabt, fich mit bem erwarteten deutschen Sufvolf zu vereinigen und eine ordentliche Urmee zu formiren. Co muthig ber frangofische Abel mar, ber bie Reiteren bes Pringen größtentheils ausmachte, fo wenig taugte er zu Belagerungen, auf welche es doch ben diesem Kriege vorzuglich ankam. Nichts besto wes niger unternahm diefer fleine Saufe, Paris zu beren= nen, brang eilfertig gegen biefe hauptstadt vor und machte Unftalten, fie burch Sunger zu übermaltigen. Die Verheerung, welche die Feinde in der gangen Nach= barichaft von Paris anrichteten, ericoppfte die Gedult ber Burger, welche ben Ruin ihres Gigenthums nicht langer mußig anseben fonnten. Ginstimmig brangen fie darauf, gegen den Feind geführt zu werden, der fich mit jedem Tag an ihren Thoren verftartte. Man muffte eilen, etwas Entscheidendes zu thun, che es ibm gelang, die deutschen Truppen an sich zu gieben, und durch diesen Zuwachs das Uebergewicht zu erlangen. So fam es am Toten November bes Jahres 1567 gu bem Treffen ben St. Denis, in welchen bie Ralviniften nach einem hartnäckigen Widerftand zwar ben Rurgern zogen, aber durch den Tod des Monnetable, der in dies fer Schlacht feine merkwurdige Laufbahn beidloß, reich: lich entschäbigt wurden. Die Tapferkeit ber Seinigen entriß diesen fterbenden General den Sanden des Fein= bes, und verschaffte ihm noch den Troft, in Paris un= ter den Augen seines herrn den Beift aufzugeben. Er war es, ber seinen Beichtvater mit biesen lakonischen Worten von feinem Sterbebette wegichickte: Lafft es gut fenn, herr Pater! es mare Schande, wenn id; in achtzig Jahren nicht gelernt batte, eine Biertelftunde lang zu fterben.

Die Kalvinisten zogen sich nach ihrer Niederlage ben St. Denis eilfertig gegen die lothringischen Granz zen des Königreichs, um die deutschen Hulfsvölker an sich zu ziehen, und die königliche Armee setzte ihnen unster dem jungen Herzog von Anjou nach. Sie litten Mangel an dem Nothwendigsten, indem es den Königlischen an keiner Bequemlichkeit sehlte, und die seindsselige Jahrszeit erschwerte ihnen ihre Flucht und ihren Unterhalt noch mehr. Nachdem sie endlich unter einem

unausgesetten Rampf mit Sunger und rauher Dittes rung bas jenseitige Ufer ber Maas erreicht hatten, zeigte fich feine Spur eines deutschen Seeres, und man mar nach einem so langwierigen beschwerdenvollen Marsche nicht weiter, als man im Angesicht von Paris gewesen war. Die Gedult war erschopft, der gemeine Mann, wie der Abel, murrte; faum vermochte der Ernft des Abmirals und bie Jovialitat bes Pringen von Condé eine gefährliche Trennung zu verhindern. Der Pring bestand barauf, baf fein Seil fen, als in der Bereinis gung mit ben beutschen Bolfern, und daß man fie fclechterdings bis zum bezeichneten Ort ber Busammen= funft auffuchen muffe. "Aber," fragte man ibn nach. her, "wenn fie nun auch dort nicht waren zu finden gewesen - was wurden die Sugenotten alsdann vorge= nommen baben?" - "In die Sande gehaucht und die Finger gerieben, vermuthe ich," erwiederte der Pring, benn es war eine Schneibenbe Ralte.

Endlich näherte sich der Pfalzgraf Kasimir mit der sehnlich erwarteten deutschen Reiteren; aber nun befand man sich in einer neuen und größern Berlegens heit. Die Deutschen standen in dem Ruf, daß sie nicht eher zu sechten pflegten, als bis sie Geld sähen; und anstatt der hunderttausend Thaler, worauf sie sich Rechenung machten, hatte man ihnen kaum einige Tausend anzubieten. Man lief Gesahr, im Augenblicke der

Bereinigung aufs Schimpflichfte von ihnen verlaffen gu werden, und alle auf Diefen Succurs gegrundete Soffe nungen auf einmal scheitern zu feben. Dier in diesem fritischen Moment nahm der Unführer der Krangofen feine Buflucht ju ber Gitelkeit feiner Landeleute, und ibrer garten Empfindlichkeit fur die Nationalehre; und feine hoffnung tou'chte ibn nicht. Er geftand ben Df. figieren fein Unvermogen, die Forderungen ber Deuts ichen zu befriedigen, und iprach fie um Unterftutung an. Dieje beriefen die Gemeinen zusammen, entded: ten benfelben die Noth des Generals, und ftrengten alle ibre Beredsamfeit an, fie zu einer Benfteuer gu ermuntern. Sie murben baben aufe nachbrucklichfte von den Predigern unterftugt, die mit dreifter Stirn gu beweisen suchten, daß es die Sache Gotres fen, die fie durch ihre Mildthatigkeit beforderten. Der Berinch gluckte; ber geichmeichelte Colbat beraubte fich fren= willig feines Putes, feiner Ringe und aller feiner Roft= barkeiten; ein allgemeiner Wetteifer ftellte fich ein, und es brachte Schande, bon feinen Rameraden an Groß: muth übertroffen zu werden. Man verwandelte alles in Geld, und brachte eine Cumme bon fast bundert= taufend Livres zusammen, mit ber fich die Deutschen einstweilen abfinden lieffen. Bewiß das einzige Benipiel feiner Urt in der Beidichte, daß eine Urmee die andere besoldete! Aber der Sauptzweck mar doch nun erreicht, und bende vereinigten Deere erichienen nuns

mehr am Anfang bes Sahre 1568 wieder auf frangofi= fchem Boden.

Ihre Macht war jett beträchtlich, und muchs noch mehr durch die Berftarkung an, welche fie aus allen Enden des Ronigreichs an fid, zogen. Gie belagerten Chartres und angstigten die hauptstadt felbst durch ibre angebrobte Erscheinung. Aber Condé zeigte blos die Starte feiner Parten, um dem Sof einen defto gunfti= gern Bergleich abzulocken. Mit Widerwillen hatte er sich ben Lasten bes Kriegs unterzogen, und wünschte febnlich den Frieden, der feinem Sang gum Bergnugen weit mehr Befriedigung versprach. Er ließ fich best wegen auch zu ben Unterhandlungen bereitwillig finden, welche Ratharina von Medicis, um Zeit zu gewin= nen, eingeleitet hatte. Wie viel Ursache auch die Reformirten hatten, ein Migtrauen in die Unerbietungen biefer Furstinn zu feten, und wie wenig fie durch die bisherigen Bertrage gebeffert maren, fo begaben fie fich boch zum zwenten Mal ihres Vortheils, und lieffen unter fruchtlosen Negociationen die fostbare Zeit zu frieges rischen Unternehmungen berftreichen. Das zu rechter Beit ausgestreute Geld der Roniginn verminderte mit jedem Tage die Armee; und die Unzufriedenheit der Truppen, welche Katharina geschickt zu nähren wuffte, nothigte die Anführer am Toten Marg 1568 zu einem unreifen Frieden. Der Konig versprach eine allgemeine Umneftie, und beftatigte bas Goift des Janners 1562, bas bie Reformirten begunftigte. Bugleich machte er fich anheischig, die deutschen Bolfer zu bes friedigen, die noch beträchtliche Ruckstande zu fordern hatten; aber bald entdectte fich, daß er mehr verfpro. chen hatte, als er halten konnte. Man glaubte, fich biefer fremden Gafte nicht schnell genug entledigen zu konnen, und doch wollten fie ohne Gelo nicht von bans nen zieben. Ja, fie brobten, Alles mit Reuer und Schwert zu verheeren, wenn man ihnen den schuldigen Gold nicht entrichtete. Endlich, nachbem man ihnen einen Theil der verlangten Summe auf Abichlag bezahlt, und den Ueberreft noch mabrend ihres Mariches nachzulie= fern versprochen batte, traten fie ihren Rudgug an, und ber Sof schopfte Muth, je mehr fie fich von dem Centrum des Reiche entfernten. Raum aber fanden fie, daß die versprochenen Zahlungen unterblieben, jo ers wachte ibre Wuth aufs Neue, und alle Landstriche, burch welche fie famen, muffren die Wortbruchigfeit bes hofes entgelten. Die Gewaltthatigkeiten, bie fie fich ben biefem Durchzug erlaubten, zwangen die Ro= niginn, fich mit ihnen abzufinden, und, mit schwerer Beute beladen, raumten fie endlich bas Reich. Much Die Anführer der Reformirten zerftreuten fich nach abges fcbloffnem Frieden jeder in feine Proving auf feine Schlof. fer, und gerade diese Trennung, welche man ale ge= fabrlich und unflug beurtheilte, rettete fie vom Berber= ben. Bey allen noch jo schlimmen Unschlägen, Die

man gegen fie gefasst batte, durfte man sich an keinem Einzigen unter ihnen vergreisen, wenn man nicht Alle zugleich zu Grund richten konnte. Um aber Alle zugleich aufzuheben, hatte man, wie Laboureur sagt, bas Netz über ganz Frankreich ausbreiten mussen.

Die Baffen rubten jest auf eine Zeitlang, aber nicht so die Leidenschaften; es war blos die bedenkliche Stille vor dem beranziehenden Sturme. Die Roniginn, von dem Jody eines murrischen Montmorenen und eines gebieterischen Bergogs von Buife befrent, regierte mit bem überlegnen Unsehen ber Mutter und Staatsverståndigen bennahe unumschrankt unter ihrem gmar mundigen, aber der Fuhrung noch fo bedurftigen, Cohn, und fie felbft murbe von den verderblichen Rath= schlägen bes Rarbinals von Lothringen geleitet. Der überwiegende Einfluß biefes unduldiamen Priefters un= terdruckte ben ihr allen Beift der Magigung, nach dem fie bisher gebandelt batte. Zugleich mit den Umftan= ben batte fich auch ihre gange Staatefunft verandert. Boll Schonung gegen die Reformirten, fo lange fie noch ihrer Solfe bedurfte, um dem Ehrgeize eines Guife und Montmorency ein Gegengewicht zu ae= ben, überließ fie fich nunmehr gang ibrem naturlichen Abichen gegen diese aufftrebende Gefre, sobald ihre herrichaft befestigt mar. Sie gab fich feine Mube, bieje Befinnungen zu verbergen, und bie Inftruktionen, Die fie den Gouverneurs der Provingen ertheilte, ath:

meten biefen Beift. Sie felbft verfolgte jett biejenige Parten unter den Katholischen, die fur Duldung und Frieden gestimmt, und beren Grundiage fie in ben bors bergebenden Sahren selbst zu den ihrigen gemacht hatte. Der Kangler wurde von bem Untheil an ber Regierung entfernt, und endlich gar auf feine Guter verwiesen. Man bezeichnete seine Unhanger mit dem zwendeutigen Mamen der Politifer, ber auf ihre Gleichgultigfeit gegen das Intereffe ber Rirche anspielte, und ben Bor= wurf enthielt, als ob fie die Sache Gottes blos weltli= den Rudfichten aufopferten. Dem Kanatismus ber Geiftlichkeit murde vollkommene Frenheit gegeben, von Rangeln, Beichtstublen und Altaren auf die Geftirer loszusturmen; und jedem tollfühnen Schwarmer aus der katholischen Klerisen mar erlaubt, in öffentlichen Reden den Frieden anzugreifen, und die verabscheuungs. wurdige Maxime zu predigen, daß man Retern feine Treue noch Glauben schuldig sen. Es founte nicht feb= Ien, daß ben folden Aufforderungen ber blutdurstige Geift des Fanatismus ben bem fo leicht entzundbaren Bolk ber Frangosen nur allzu schnell Feuer fing, und in die wildesten Bewegungen ausbrach. Miftrauen und Argwohn gerriffen die beiligften Bande; ber Meuchel= mord ichliff feinen Dold im Innern ber Saufer, und auf bem Lande, wie in den Stadten, in den Provingen, wie in Paris, wurde die Kadel ber Emporung ges schwungen.

Die Ralvinisten lieffen es ihrer Seits nicht an ben bitterften Repreffalien feblen; boch, an Ungabl zu fdmach, batten nie dem Dold ber Ratholiken blos ihre Rebern entgegen zu setzen. Bor Allem faben fie fich nach feften Bufluchtebrtern um, wenn ber Rriegeffurm aufs Neue ausbrechen follte. Bu diesem 3weck mar ibnen die Stadt Rochelle am westlichen Dcean febr ges legen; eine machtige Seeftadt, welche fich feit ibrer frenwilligen Unterwerfung unter frangbfifche Berrichaft ber wichtigsten Privilegien erfreute, und befeelt mit re= publifanischem Geifte, burch einen ausgebreiteten San= bel bereichert, durch eine gute Flotte vertheidigt, durch bas Meer mit England und holland verbunden, cang borguglich bagu gemacht war, ber Sit eines Frenfraats ju fenn, und ber verfolgten Parten ber Sugenotten gum Mittelpunkt zu dienen. hierber verpflanzten fie die Sauptftarke ihrer Macht, und es gelang ihnen viele Jahre lang, hinter ben Wallen biefer Keftung ber gans gen Macht Frankreichs zu troßen.

Nicht lange stand es an, so musste der Pring von Condé selbst seine Zuflucht in Rochelles Mauern suschen. Katharina, um demselben alle Mittel zum Krieg zu rauben, forderte von ihm die Wiedererstattung der beträchtlichen Geldsummen, die sie in seinem Namen den deutschen Hulfsvölkern vorgestreckt hatte, und für die er mit den übrigen Unführern Bürge geworden war. Der Prinz konnte nicht Wort halten, ohne zum

Bettler zu werden, und Ratharina, die ihn aufs Meußerste bringen wollte, bestand auf der Zahlung. Das Unvermogen bes Pringen, dieje Schuld zu ent= richten, berechtigte fie zu einem Bruch ber Traftaten, und der Marichall von Tavannes erhielt Befehl, ben Prinzen auf feinem Schloß Noners in Burgund aufauheben. Schon mar die gange Proving von den Sol= baten ber Roniginn erfullt, alle Zugange zu bem Land= fit des Pringen veriperrt, alle Wege gur Flucht abge= fchnitten, als Tavannes felbft, der gu bem Untergang bes Prinzen nicht gern die Sand bieten wollte, Mittel fand, ihn von der naben Gefahr zu belehren und seine Flucht zu befordern. Conde entwischte durch Die offen gelassenen Baffe glucklich mit bem Abmiral Colique und seiner gangen Familie, und erreichte Rochelle am 18ten September 1568. Auch die ver= wittwete Koniginn von Navarra, Mutter Seinrich 3 IV., welche Montluc hatte aufheben follen, rettete fich mit ihrem Cohn, ihren Truppen und ihren Schas Ben in diese Stadt, welche fich in furger Zeit mit einer Friegerischen und zahlreichen Mannichaft anfüllte. Der Rardinal von Chatillon entfloh in Matrojenkleidern nach England, wo er feiner Parten burch Unterhandlun= gen nutlich murde, und die übrigen Saunter berfelben faumten nicht, ihre Unbanger zu bewaffnen, und bie Deutschen aufs Gilfertigfte gurudt zu berufen. Benbe Theile greifen gum Gewehre, und ber Rrieg fehrt in

feiner ganzen Furchtbarkeit zurud. Das Ebikt bes Janners wird formlich widerrufen, die Verfolgung mit größerer Buth gegen die Reformirten erneuert, jede Ausübung der neuen Religion ben Todesstrafe untersagt. Alle Schonung, alle Mäßigung hort auf, und Ratharina, ihrer wahren Starke vergessen, wagt an die ungewissen Entscheidungen der blinden Gewalt die gewissen Vortheile, welche ihr die Intrigue verschaffte.

Gin friegerischer Gifer befeelt die gange reformirte Parten, und die Wortbruchigkeit bes Sofe, bie unerwartete Aufhebung aller ihnen gunftigen Berordnungen ruft mehr Soldaten ins Reld, als alle Ermahnungen ihrer Anführer und alle Predigten ihrer Geiftlichkeit nicht bermocht haben murben. Alles wird Bewegung und Leben, fobald bie Trommel ertont. Sahnen mes hen auf allen Strafen; aus allen Enben des Ronigreichs fiebt man bemaffnete Scharen gegen ben Mittelpunkt gusammen ftromen. Mit der Menge der erlittnen und erwiejenen Rrantungen ift die Buth der Streiter geftiegen; fo viele gerriffene Bertrage, fo viele getaufchte Er= wartungen hatten die Gemuiber unversohnlich gemacht, und langst icon mar ber Charafter ber Nation in ber langen Anarchie bes burgerlichen Rrieges verwildert. Daber keine Misigung, keine Menschlichkeit, keine Achtung gegen bas Bolferrecht, wenn man einen Dor's theil über ben Fein'd erlangte; weber Stand noch Alter wird geschont, und der Marsch ber Truppen überall

burch vermuftete Felber und eingeafcherte Dorfer bezeichnet. Schredlich empfindet die fatholische Beifts lichkeit die Rache bes hugenottenpobels, und nur bas Blut diefer unglucklichen Schlachtopfer fann die finfire Braufamkeit diefer roben Scharen erfattigen. Un Albe ftern und Rirchen rachen fie die Unterbruckungen, melde fie von der berrichenden Rirche erlitten batten. Das Chrwurdige iftibrer blinden Buth nicht ehrmurdig. bas Beilige nicht beilig; mit barbarischer Schabenfreude entfleiben fie die Altare ihres Schmuckes, gerbrechen und entweihen fie die beiligen Gefage, zerichmettern fie bie Bildfaulen ber Apostel und Beiligen, und fiergen Die herrlichften Tempel in Trummer. Ibre Mordgier dffnet fich die Zellen der Monche und Nonnen, und ihre Schwerter werden mit bem Blute biefer Unichulbigen beflectt. Mit erfinderischer Buth icharften fie burch ben bitterften Sohn noch die Qualen des Todes, und oft konnte der Tod felbft ihre thierische Luft nicht ftillen. Sie verftummelten felbft noch die Leichname, und einer unter ihnen hatte ben rasenden Geschmad, fich aus ben Dhren ber Monche, die er niedergemacht hatte, ein Salsband zu verfertigen, und es offentlich ale ein Ch= renzeichen zu tragen. Gin andrer ließ eine Sydra auf feine Fahnen malen, deren Ropfe mit Kardinalshuten, Bifchofemuben und Monchefapugen auf bas Geltfamfte ausstaffirt waren. Er felbit war darneben als ein Serfules abgebildet, ber alle dieje Ropfe mit farfen Sausten herunterschlug. Rein Wunder, wenn so handgreifliche Symbole die Leidenschaften eines fanatischen rohen Hausens noch heftiger entstammten, und dem Geist der Grausamkeit eine immerwährende Nahrung gaben. Die Ausschweifungen der Hugenotten wurden von den Paspisten durch schreckliche Repressalien erwiedert, und wehe dem Unglücklichen, der lebendig in ihre Hande fiel. Sein Urtheil war einmal für immer gesprochen, und eine freywillige Unterwerfung konnte sein Berderben höchstens nur wenige Stunden verzögern.

Mitten im Winter brachen bende Armeen, die konigliche unter dem jungen Herzog von Anjou; dem der kriegserfahrne Tavannes an die Seite gegeben war, und die protestantische unter Condé und Co-ligny auf, und stießen ben Loudun so nahe aneinanz der, daß weder Fluß noch Graben ihre Schlachtordznungen trennte. Vier Tage blieben sie in dieser Stellung einander gegenüberstehen, ohne etwas Entscheisdendes zu wagen, weil die Kälte zu streng war. Der zunehmende Frost zwang endlich die Königlichen zuerst zum Ausbruch; die Hugenotten folgten ihrem Benspiel, und der ganze Feldzug endigte sich ohne Entscheidung.

Unterdeffen versaumten die letztern nicht, in der Rube der Winterquartiere neue Krafte zu dem folgens den Feldzug zu sammeln. Sie hatten die eroberten Provinzen glücklich behauptet, und viele andere Stadte des Konigreichs erwarteten blos einen gunftigen Jus

genblick, um fich laut fur fie ju erklaren. Unfebnliche Summen wurden aus dem Berfauf der Rirchenguter und den Konfiskationen gezogen, und von den Provingen betrachtliche Steuern erhoben. Mit Sulfe berfelben fabe fich der Pring von Conde in den Stand ges fest, feine Urmee zu verftarten, und in eine blubende Verfaffung zu feten. Sabige Generale kommandirten unter ihm und ein tapfrer Abel hatte fich unter feinen Fahnen versammelt. Zugleich maren feine Agenten in England fowol, als in Deutschland geschäftig, feine bortigen Bundegenoffen zu bewaffnen, und feine Beg. ner neutral zu erhalten. Es gelang ibm, Truppen, Geld und Geschutz aus England zu zichen , und aus Deutschland führten ihm der Markgraf von Baden und ber Bergog von Zwenbruden betrachtliche Sulfvolker au, fo daß er fich mit dem Untritt bes Jahrs 1569 an ber Spige einer furchtbarn Macht erblickte, bie einen merkwürdigen Feldzug veriprach.

Er hatte sich eben aus den Winterquartieren hers vorgemacht, um den deutschen Truppen den Eintritt in das Königreich zu öffnen, als ihn die königliche Armee am 13ten März d. J. ohnweit Jarnac an der Gränze von Limousin unter sehr nachtheiligen Umständen zum Treffen nöthigte. Abgeschnitten von dem Ueberrest seizner Armee wurde er von der ganzen königlichen Macht angegriffen, und sein kleiner Hause, des tapfersten Widerstandes ungeachtet, von der überlegenen Zahl

überwältigt. Er selbst, ob ihm gleich ber Schlag eines Pferdes einige Angenblicke vor der Schlacht das Bein zerschmetterte, kämpfte mit der heldenmuthigsten Tapferkeit, und von seinem Pferde herabgerissen, setzte er noch eine Zeitlang auf der Erde knieend das Gefecht fort, dis ihn endlich der Berlust seiner Kräfte zwang, sich zu ergeben. Aber in diesem Augenblick nähert sich ihm Montesquiou, ein Kapitan von der Garde des Herzogs von Anjou, von hinten, und tödtet ihn meuchelmörderisch mit einer Pistole.

Und so hatte auch Condé mit allen bamaligen häuptern der Partenen das Schicksal gemein, daß ein gewaltsamer Tod ihn dahinraffte. Franz von Guise war durch Meuchelmbrdershand vor Orleans gefallen, Anton von Navarra ben der Belagerung von Rouen, der Marschall von St. André in der Schlacht ben Oreur, und der Konnetable ben St. Denis geblieben. Den Udmiral erwartete ein schrecklicheres Loos in der Bartholomäus-Nacht, und Heinrich von Guise sank, wie sein Bater, unter dem Dolch der Berrätheren.

Der Tod ihres Unführers war ein empfindlicher Schlag für die protestantische Parten, aber bald zeigte siche, daß die katholische zu früh triumphirt hatte. Condé hatte seiner Parten große Dienste geleistet, aber sein Berlust war nicht unersetzlich. Noch lebte das heldenreiche Geschlecht der Chatillons, und der standhafte, unternehmende, an Hulfquellen uners

Schopfliche Geift bes Momirals von Coliann rif fie bald wieder aus ihrer Erniedrigung empor. Es war mehr ein Rame, als ein Dberhaupt, mas die Sugenotten durch den Tod bes Pringen Ludwig bon Condé verloren; aber auch schon ein Rame war ihnen wichtig und unentbehrlich, um ben Muth der Parten au beleben, und fich ein Unsehen in bem Konigreich gu Der nach Unabhangigfeit ftrebende Beift erwerben. bes Abels ertrug mit Widerwillen bas Joch eines Sub= rers, der nur seines Gleichen war, und ichwer, ja un= möglich ward es einem Privatmann, diese folge Golbateste im Baum zu erhalten. Dazu geborte ein Surft, ben seine Beburt ichon über jede Koncurreng binmeg= ruckte, und ber eine erbliche und unbestrittne Gewalt über die Gemuther ausubte. Und auch diefer fand fich nun in der Person bes jungen Seinrichs von Bourbon, bes helben biefes Berks, ben wir jest gum erften Mal auf die politische Schaubuhne führen.

Heinrich der Vierte, der Sohn Antons von Navarra und Johannens von Albret war im Jahre 1553 zu Pau in der Provinz Bearn geboren. Schon von den frühesten Jahren einer harten Lebensart unterworsen, stählte sich sein Körper zu seinen fünstigen Kriegsthaten. Eine einsache Erziehung und ein zwecksmäßiger Unterricht entwickelten schnell die Keime seines lebhasten Geistes. Sein junges Herz sog schon mit der Muttermilch den Haß gegen das Papstthum und gegen

ben fpanischen Despotismus ein; ber 3mang ber Umftande machte ihn ichon in ben Jahren ber Unichuld gum Unführer von Rebellen. Ein früher Gebrauch der Baf. fen bildete ibn gum funftigen Delden, und frubes Unglud jum vortrefflichen Ronig. Das Saus des Balois, welches Jahrhunderte lang über Frankreich geberricht batte, neigte fich unter ben ichmadlichen Gobnen heinrichs bes 3 wenten jum Untergang, und wenn diefe dren Bruder dem Reich feinen Erben gaben, jo rief die Bermandtichaft mit bem regierenden Sauje, ob fie gleich nur im 21ften Grade fatt hatte, bas Saus von Navarra auf ben Thron. Die Aussicht auf ben glangenoften Thron Europens umschimmerte ichon Seins rich bes Bierten Wiege, aber fie mar es auch, bie ibn schon in der frubesten Jugend den Nachstelluns gen machtiger Feinde blos ftellte. Dhilipp ber 3 wente, Konig von Spanien, ber unversohnlichfte aller Feinde bes protestantischen Glaubens, konnte nicht mit Gelaffenheit zusehen, daß die verhaffte Sette ber Meuerer von bem berrlichsten aller driftlichen Throne Befit nahm, und durch benfelben ein entscheibendes llebergewicht ber Macht in Europa erlangte. Und er war um fo weniger geneigt, die frangofische Rrone bem fegerischen Geschlecht von Navarra zu gonnen, ba ibn felbit nach diefer foftbarn Erwerbung geluftete. junge Seinrich ftand feinen chraeizigen Soffnungen im Bege, und feine Beichtvater überzeugten ibn, daß

es verdienstlich fen, einen Retter zu berauben, um ein fo großes Konigreich im Gehorfam gegen ben apostolis ichen Stuhl zu erhalten. Gin ichmarges Romplott marb nun mit Bugichung des beruchtigten Bergogs von Alba und des Rardinals von Lothrmaen geichmiedet, ben jungen heinrich mit feiner Mutter aus ihren Staaten zu entführen, und in spanische Sande zu liefern. Ein schreckliches Schickfal erwartete Diese Unglücklichen in den Sanden biefes blutgierigen Feindes, und ichon janchzte die spanische Inquisition diesem wichtigen Schlachtopfer entgegen. Aber Johanna ward noch au rechter Zeit, und zwar, wie man behauptet, burch Philipps eigne Gemablinn, Elijabeth, gewarnt, und ber Unichlag in der Entstehung vereitelt. Eine fo ichmere Gefahr umichwebte bas Saupt bes Anaben, und weihte ihn ichon frube zu ben harten Rampfen und Leiden ein, die er in der Folge bestehen sollte.

Telst als die Nachricht von dem Tode des Prinzen von Condé die Anführer der Protestanten in Bestürs zung und Berlegenheit setzte, die ganze Parten sich ohne Oberhaupt, die Armee ohne Führer sah, erschien die heldenmuthige Johanna mit dem thigheigen Hein= rich und dem altesten Sohn des ermordeten Condé, der um einige Jahre junger war, zu Cognac in Angoumois, wo die Armee und die Ansührer versammelt waren. Bende Knaben an den Händen führend, trat sie vor die Truppen, und machte schnell ihrer Unentschlose

senheit ein Ende: "Die gute Sache," hub sie an, "hat an dem Prinzen von Condé einen vortrefslichen Besschüger verloren, aber sie ist nicht mit ihm untergeganzen. Gott wacht über seine Berehrer. Er gab dem Prinzen von Condé tapfre Streitgesährten an die Seite, da er noch lebend unter uns wandelte; er gibt ihm heldenmuthige Offiziere zu Nachfolgern, die seinen Berlust und vergessen machen werden. hier ist der junge Bearner, mein Sohn. Ich biete ihn euch an zum Fürsten, hier ist der Sohn des Mannes, dessen Berlust ihr betrauert. Euch übergeh' ich bende. Möchsten sier ihrer Uhnberrn werth senn durch ihre künst'gen Thaten! Möchte der Anblick dieser heiligen Pfänder euch Einigkeit lehren, und begeistern zum Kampf für die Religion!"

Ein lautes Geschren des Benfalls antwortete der königlichen Rednerinn, worauf der junge Heinrich mit edlem Anstand das Wort nahm: "Freunde," rief er aus, "ich gesobe euch an, für die Religion und die gemeine Sache zu streiten, bis und Sieg oder Tod die Frenheit verschafft haben, um die es und Allen zu thun ist." Sogleich wurde er zum Oberhaupt der Parten und zum Führer der Armee ausgerusen, und empfing als solcher die Hulbigung. Die Eisersucht der übrigen Ansührer verstummte, und bereitwillig unterwarf man sich jetzt der Kührung des Admirals von Coligny,

ber bem jungen helben seine Erfahrung lieh, und unter bem Namen seines Pupillen das Ganze beherrschte.

Die deutschen Protestanten, immer die vornehmfte Stute und die lette Buflucht ihrer Glaubensbruder in Frankreich, maren es auch jest, die nach dem unglucklichen Tage ben Jarnac bas Gleichgewicht ber Waffen amischen den hugenotten und Ratholischen wieder ber= stellen halfen. Der Bergog Wolfgang von 3wenbruden brach mit einem brengehntausend Mann farken Deere in das Konigreich ein, burdzog mitten unter Feinden, nicht ohne große Sinderniffe, fast den gangen Strich zwischen dem Rhein und bem Weltmeer, und hatte die Armee der Reformirten bennahe erreicht, als der Tod ihn dahinraffte. Benige Tage nachher verei= nigte fich der Graf von Mannefeld, fein Nachfols ger im Kommando, (im Junius 1569) in der Proving Buienne mit dem Admiral von Coligny, der fich nach einer fo beträchtlichen Berftarfung wieder im Stande fab, ben Roniglichen die Spite zu bieten. mißtrauisch gegen bas Glud, beffen Unbeständigkeit er fo oft erfahren hatte, und seines Unvermogens fich bes wufft, ben fo geringen Sulfmitteln einen erschöpfenden Rrieg auszuhalten, versuchte er noch vorber, auf einem friedlichen Wege zu erhalten, was er allzu mißlich fand, mit den Waffen in der Sand zu erzwingen. Der Ub= miral liebte aufrichtig ben Frieden, gang gegen bie Gin= negart ber Unführer von Partenen, die die Rube als

das Grab ihrer Macht betrachten, und in ber allgemeis nen Verwirrung ihre Vortheile finden. Mit Widerwil-Ien ubre er die Bedrudungen aus, die fein Poften, die Noth und die Pflicht ber Gelbstvertheidigung erheisch= ten, und gern batte er fich uberhoben gefeben, mit dem Degen in ber Fauft eine Sache zu verfechten, die ihm gerecht genug ichien, um burd Bernunftgrunde ver= theidigt zu werden. Er machte jest dem Sofe die bringenoften Borftellungen, fich bes allgemeinen Glenbes zu erbarmen, und ben Reformirten, die nichts als die Bestätigung ber chmaligen, ihnen gunftigen, Ebifte verlangten, ein fo billiges Besuch zu gewähren. fen Borichlagen glaubte er um fo eber eine gunftige Aufnahme versprechen zu konnen, da sie nicht Werk der Berlegenheit waren, fondern durch eine ansehnliche Macht unterftutt wurden. Aber bas Gelbftbertrauen der Ratholiken war mit ihrem Glude gestiegen. Man forderte eine unbedingte Unterwerfung, und fo blieb es benn ben der Entscheidung bes Schwerts.

Um die Stadt Rochelle und die Besitzungen der Protestanten langs der dortigen Seekuste vor einem Angrisse sicher zu stellen, rückte der Admiral mit seiner ganzen Macht vor Poitiers, welche Stadt er ihres grossen Umsanges wegen keines langen Widerstandes fähig glaubte. Aber auf die erste Nachricht der sie bedrohens den Gefahr hatten sich die Herzoge von Guise und von Mayenne, wurdige Sohne des verstorbenen

Franz von Guise, nebst einen zahlreichen Abel in diese Stadt geworfen, entschlossen, sie bis aufs Alens ferste zu vertheidigen. Fanatismus und Erbitterung machten diese Belagerung zu einer der blutigsten Handzlungen im ganzen Laufe des Arieges, und die Hartsnäckigkeit des Angriffs konnte gegen den beharrlichen Widerstand der Besatzung nichts ausrichten.

Trots ben Ueberschwemmungen, bie bie Außens werke unter Waffer fetten, trot bes feindlichen Teuers und des fiedenden Dels, bas von den Ballen berab auf fie regnete, trot bes unuberwindlichen Widerftandes, den der schroffe Abhang der Berke und die heroische Tapferkeit der Besatzung ihnen entgegensette, wieder= bolten die Belagerer ihre Sturme, ohne jedoch mit als Ien diefen Unfirengungen einen einzigen Bortbeil erfaufen, ober bie Standhaftigkeit ber Belagerten ermuben ju tonnen. Bielmehr zeigten biefe burch wiederholte Ausfälle, wie wenig ihr Muth zu erschöpfen fen. Ein reicher Borrath von Rriegs = und Mundbedurfniffen, ben man Beit gehabt batte, in ber Stadt aufzuhäufen, fette fie in Stand, auch ber langwierigften Belagerung gu troben, ba im Gegentheil Mangel, uble Witterung und Seuchen im Lager ber Reformirten bald große Berwuftungen anrichteten. Die Ruhr raffte einen großen Theil ber beutschen Rriegsvolfer babin, und warf end. lich selbst den Admiral von Coligny darnieder, nach= bem die meiften unter ihm ftebenden Befehlshaber gum

Dienst unbrauchbar gemacht waren. Da bald barauf auch der Herzog von Anjou im Feld erschien, und Chatellerault, einen festen Ort in der Nachbarschaft, wohin man die Kranken gestüchtet hatte, mit einer Bestagerung bedrohte, so ergriff der Admiral diesen Borswand, seiner unglücklichen Unternehmung noch mit eisnigem Schein von Ehre zu entsagen. Es gelang ihm auch, den Versuch des Herzogs auf Chatellerault zu vereiteln; aber die immer mehr anwachsende Macht des Feindes nothigte ihn bald, aufseinen Rückzug zu denken.

Alles vereinigte fich, die Standhaftigkeit biefes großen Mannes zu erschuttern. Er hatte wenige Bo. den nad bem Ungluck ben Jarnac feinen Bruder b'Unbelot durch den Tod verloren, ben treusten Theilneh= mer feiner Unternehmungen, und feinen rechten Urm im Felde. Jest erfuhr er, daß bas Parifer Parlament-- biefer Berichtshof, ber zuweilen ein wohlthatiger Damm gegen die Unterdrudung, oft aber auch ein veradtliches Werkzeug berfelben war - ihm als einem Aufrührer und Beleidiger der Majeftat bas Todesurtheil gesprochen, und einen Preis von funfzigtaufend Gold. ftuden auf feinen Ropf gefett habe. Abschriften bicies Urtheils wurden nicht nur in gang Frankreich, fondern auch durch Ueberjehungen in gang Europa gerfireut, um burch ben Schimmer der versprochenen Belohnung Morber aus andern Landern anzulocken, wenn fich etwa in bein Ronigreich felbft zu Bollziehung biefes Babenftud's

keine entschlossene Faust finden sollte. Aber sie fand sich selbst im Gesolge des Admirals, und sein eigner Rammerdiener war es, der einen Anschlag gegen sein Leben schmiedete. Diese nahe Gesahr wurde zwar durch eine zeitige Entdeckung noch von ihm abgewandt, aber der unsichtbare Dolch der Verratheren verscheuchte von jest an seine Ruhe auf immer.

Diese Widerwartigkeiten, die ihn selbst betrasen, wurden durch die Last seines Heersührer Mmtes, und durch die öffentlichen Unfälle seiner Parten noch drückens der gemacht. Durch Desertion, Krankheiten und das Schwert des Feindes war seine Armee sehr geschmolszen, während daß die königliche immer mehr anwuchs und immer hitziger ihn versolgte. Die Ueberlegenheit der Feinde war viel zu groß, als daß er es auf den besenklichen Ausschlag eines Treffens durste ankommen lassen, und doch verlangten dieses die Soldaten, bessonders die Deutschen, mit Ungestüm. Sie liessen ihm die Wahl, entweder zu schlagen, oder ihnen den rücksständigen Sold zu bezahlen; und da ihm das letztere unmöglich war, so musste er ihnen nothgedrungen in dem erstern willsahren.

Die Armee bes Herzogs von Anjou überraschte ihn (am 3ten Oktober bes Jahrs 1569) ben Monconstour in einer sehr ungunftigen Stellung, und besiegte ihn in einer entscheidenden Schlacht. Alle Entschlossens heit des protestantischen Adels, alle Tapferkeit der

Deutschen, alle Beiftesgegenwart bes Benerals fonnte Die vollige Miederlage seines heers nicht verhindern. Bennabe die gange beutsche Infanterie mard nieberges bauen, der Admiral selbst verwundet, der Rest ber Armee gerftreut, ber großte Theil bes Gepactes verlos ren. Reinen unglucklichern Tag hatten bie Sugenotten mabrend biefes gangen Rrieges erlebt. Die Pringen bon Bourbon rettete man noch mahrend ber Schlacht nach St. Jean . b'Ungely, wo fich auch ber geschlagene Coligny mit dem fleinen Ueberreft der Truppen eins fand. Bon einem funfundzwanzigtaufend Mann ftar= fen Deere konnte er kaum fechstaufend wieder fammeln; bennoch hatte ber Feind wenig Gefangene gemacht. Die Buth bes Burgerfrieges machte alle Gefuble ber Menschlichkeit schweigen, und die Rachbegier der Ra= tholischen konnte nur durch bas Blut ihrer Gegner gefåttigt werben. Mit falter Graufamfeit fließ man ben, ber bie Baffen ftrecte und um Quartier bat, nieber; Die Erinnerung an eine abnliche Barbaren, welche die Sugenotten gegen die Papiften bewiesen batten, machte die lettern unverschnlich.

Die Muthlosigkeit war jetzt allgemein, und man hielt Alles für verloren. Biele sprachen schon von einer ganzlichen Flucht aus dem Königreich, und wollten sich in Holland, in England, in den nordischen Reichen ein neues Vaterland suchen. Ein großer Theil des Adels verließ den Admiral, dem es an Geld, an Mannschaft,

an Anschen, an Allem, nur nicht an Selbenmuth fehlte. Sein schones Schloß und die anliegende Stadt Chatillon waren ungefahr um eben diese Beit von den Roniglichen überfallen, und mit Allem, was barin niedergelegt mar, ein Raub bes Teuers geworben. Dennoch war er ber Einzige von Allen, ber in bie. fer brangvollen Lage die Soffnung nicht finken lief. Seinem burchbringenden Blicke entgingen die Rettungs. mittel nicht, die der reformirten Parten noch immer geoffnet waren, und er wuffte fie mit großem Erfolg ben feinen Unhangern geltend zu machen. Gin Sugenot= tischer Anführer, Mont gommern, hatte in ber Proving Bearn gludlich gefochten, und war bereit, ibm sein siegreiches Beer zuzuführen. Deutschland war noch immer ein reiches Magazin von Solbaten, und auch von England burfte man Benftand erwarten. Dazu fam, daß die Koniglichen, anstatt ihren Sieg mit rascher Thatigkeit zu benuten, und ben geschlagenen Keind bis zu seinen letzten Schlupfwinkeln ju berfolgen, mit unnuben Belagerungen eine foft= bare Beit verloren, und bem Admiral bie gewunschte Frift zur Erbolung vergonnten.

Das schlechte Einverständniß unter den Ratholis schen selbst trug nicht wenig zu seiner Rettung ben. Nicht alle Provinzstatthalter thaten ihre Schuldigkeit; vorzüglich wurde Damville, Gouverneur von Lans guedoc, ein Sohn des berühmten Konnetable von

Montmorency, beschuldigt, die Blucht bes Uts mirals burch fein Gouvernement begunftigt zu baben. Diefer folge Bafall ber Krone, fonft ein erbitterfer Feind ber Sugenotten, glaubte fich von dem Sofe ver= nachlaffigt, und fein Ehrgeiz war empfindlich gereigt, bag Undre in diesem Rrieg fich Lorbern sammelten und Undre den Rommandostab führten, den er boch als ein Erbfiud feines Saufes betrachtete. Gelbft in ber Bruft bes jungen Ronigs und ber ihn jundchft umgebenden Großen hatten die glanzenden Succeffe bes Bergogs von Anjou, die doch gar nicht auf Rechnung bes Pringen gefett werben fonnten, Deib und Gifersucht angefacht. Der ruhmbegierige Monarch erinnerte fich mit Berdruß, bag er felbft noch nichts fur feinen Rubm gethan babe; die Borliebe der Roniginn Mutter fur ben Bergog bon Anjou, und das Lob diefes begunftigten Lieblings auf den Lippen der Sofleute beleidigte feinen Stolz. Da er ben Bergog von Unjou mit guter Urt von der Urmee nicht entfernen konnte, fo ftellte er fich felbst an die Spige derfelben, um sich gemeinschaftlich mit bemfelben ben Rubm ber Siege zuzueignen, an welchen Bende gleich wenig Unfpruche hatten. Die fchlech. ten Magregeln, welche diefer Geift der Gifersucht und Intrigue die fatholischen Unfuhrer ergreifen ließ, ver= eitelten alle Fruchte der erfochtnen Siege. Bergebens bestand ber Marichall von Zavannes, beffen Rrieges erfahrung man bas bisherige Glud allein zu verdanten batte, auf Verfolgung des Feindes. Sein Rath war, dem flüchtigen Admiral mit dem größern Theil der Urmee so lange nachzusetzen, bis man ihn entweder aus Frankreich herausgejagt, oder genothigt hatte, irgend in einen festen Ort sich zu werfen, der alsdann unvermeiblich das Grab der ganzen Parten werden musste. Da diese Vorstellungen keinen Eingang fanden, so legte Tavannes sein Kommando nieder, und zog sich in sein Gouvernement Burgund zuruck.

Jest faumte man nicht, die Stadte anzugreifen, bie den Sugenotten ergeben waren. Der erfte Unfang war gludlich, und schon schmeichelte man sich, alle Bormauern von Rochelle mit gleich wenig Muhe zu gers trummern, und alsbann diefen Mittelpunkt ber gangen Bourbon'ichen Macht besto leichter zu überwältigen. Aber ber tapfre Biderftand, ben St. . Jean : b'An : gely leiftete, ftimmte biefe ftolgen Erwartungen febr herunter. 3men Monate lang hielt fich biefe Stadt, von ihrem unerschrockenen Rommandanten de Piles vertheidigt; und als endlich die bochfte Noth fic zwang, fich zu ergeben, mar ber Winter herben geruckt, und ber Feldzug geendigt. Der Befit einiger Stabte war also die gange Frucht eines Gieges, beffen weise Benutzung ben Burgerfrieg vielleicht auf immer hatte en= bigen fonnen.

Unterdeffen hatte Colignn nichts verfaumt, die schlechte Politif des Feindes ju feinem Bortheil zu feb-

ren. Sein Aufvolk war im Treffen ben Moncontour bennahe ganglich aufgerieben worden, und brentaus fend Pferde machten feine gange Rriegemacht aus, bie es faum mit bem nachsetzenden Landvolf aufneh: men konnte. Aber diefer fleine Saufe verftarfte fic in Lanquedoc und Dauphine mit neu geworbenen Bols fern, und mit dem fiegreichen Seer des Montgom: mern, das er an fich jog. Die vielen Unbanger, welche die Reformation in diesem Theil Frankreichs gablte, begunftigten sowol die Refrutirung, als ben Unterhalt der Truppen, und die Leutseligkeit ber Bourbon'ichen Pringen, die alle Beschwerden dies fes Keldzugs theilten, und frubzeitige Proben bes Seldenmuths ablegten, loctte manchen Frenwilligen unter ihre Kahnen. Wie sparsam auch die Geldben= trage einfloffen, fo wurde diefer Mangel einigermas fien durch die Stadt Rochelle erfett. Aus dem Sas fen derselben liefen gablreiche Raperschiffe aus, die viele gludliche Prifen machten, und dem Admiral ben Behnten von jeder Beute entrichten mufften. Mit Sulfe aller diefer Borkehrungen erholten fich die Sugenotten mabrend bes Winters fo vollfommen von ih: rer Niederlage, daß sie im Fruhjahr des 1570ften Jahres gleich einem reißenden Strom aus Languedoc hervorbrachen, und furchtbarer als jemals im Felde erscheinen fonnten.

Sie hatten feine Schonung erfahren, und ubten

auch feine aus. Gereigt burch fo viele erlittene Dig= handlungen, und durch eine lange Reihe von Unglucks: fallen verwildert, lieffen fie das Blut ihrer Reinde in Stromen fliegen, brudten mit ichweren Brandichatuns gen alle Diffrifte, burch bie fie gogen, ober verwus steten sie mit Zeuer und Schwert. Ihr Marich war gegen die Sauptstadt des Reichst gerichtet, wo fie mit bem Schwert in ber hand einen billigen Frieden gu ertroßen hofften. Gine fonigliche Armee, die fich ib= nen in dem Bergogthum Burgund unter bem Mars schall von Coffe, brengehntaufend Dann fart, ents gegen ftellte, fonnte ihren Lauf nicht aufhalten. Es fam zu einem Befecht, worin die Protestanten über einen weit überlegnern Seind verschiedene Bortbeile bavon trugen. Langs ber Loire verbreitet, bedrobten fie Orleanois und Jele = be = France mit ihrer naben Erscheinung, und die Schnelligfeit ihres Bugs angstigte ichon Paris.

Diese Entschloffenheit that Birkung, und der Hof fing endlich an, vom Frieden zu sprechen. Man scheute den Kampf mit einer, wenn gleich nicht zahlereichen, doch von Berzweiflung beseelten Schar, die nichts mehr zu verlieren hatte, und bereit war, ihr Leben um einen theuren Preis zu verkausen. Der königliche Schatz war erschöpft, die Armee durch den Abzug der italienischen, deutschen und spanischen Halfvöller sehr vermindert, und in den Provinzen.

batte sich das Glück fast überall zum Vortheil der Resbellen erklärt. Wie hart es auch die Katholischen ansfam, dem Trotz der Sektirer nachgeben zu müssen, wie ungern sich sogar viele der Letztern dazu verstanden, die Wassen aus den Händen zu legen, und ihren Hossen nungen auf Beute, ihrer gesetzlosen Frenheit zu entsasgen; so machte doch die überhandnehmende Noth jeden Widerspruch schweigen, und die Neigung der Ansührer entschied so ernstlich für den Frieden, daß er endlich im August dieses Jahrs unter folgenden Vedingungen wirkslich ersolgte.

Den Reformirten murbe von beyden Seiten bes Sofes eine allgemeine Bergeffenheit bes Bergangenen, eine frene Ausubung ihrer Religion in jedem Theile bes Reiche, nur den Sof ansgenommen, die Buruchgabe aller, ber Religion wegen, eingezognen Guter, und ein gleiches Recht zu allen offentlichen Bedienungen zu= gestanden. Außerdem überließ man ihnen noch auf zwen Jahre lang vier Sicherheiteplate, die fie mit ihren ei= genen Truppen zu besetzen, und Befehlshabern ihres Glaubens zu untergeben berechtigt fenn follten. Die Pringen von Bourbon nebst zwanzig aus bem vor= nehmften Abel mufften fich burch einen Gid verbindlich machen, diese vier Plate (man hatte Rochelle, Mons tauban, Cognac und la Charité gewählt) nach Ablauf ber gesetzten Zeit wieder zu raumen. Go mar es aber= mals ber Sof, welcher nachgab, und weit entfernt,

burch Bewilligungen, die ihm nicht von herzen geben konnten, ben den Religionsverbefferern Dank zu verz dienen, blos ein erniedrigendes Geständniß seiner Dhnsmacht ablegte.

Alles trat jett wieder in seine Ordnung zuruck, und die Reformirten überliessen sich mit der vorigen Sorglosigkeit dem Genuß ihrer schwer errungenen Glaus benöstrenheit. Je mehr sie überzeugt senn mustren, daß sie die eben erhaltenen Vortheile nicht dem guten Willen, sondern der Schwäche ihrer Feinde und ihrer eignen Furchtbarkeit verdankten, desto nothwendiger war es, sich in diesem Verhältniß der Macht zu erhalten, und die Schritte des Hofs zu bewachen. Die Nachgiebigskeit des Letztern war auch wirklich viel zu groß, als daß man Vertrauen dazu fassen konnte, und ohne gerazde aus dem Erfolg zu argumentiren, kann man mit ziemlicher Wadricheinlichkeit behaupten, daß der erste Entwurf zu der Greuelthat, welche zwey Jahre darauf in Ausübung gebracht wurde, in diese Zeit zu setzen ist.

So viele Fehlschläge, so viele überraschende Benbungen des Kriegsglucks, so viele unerwartete Sulfquellen der Hugenotten, hatten endlich den Hof überzeugen muffen, daß es ein vergebliches Unternehmen sen, diese immer frisch auflebende und immer mehr sich verstärkende Parten durch offenbare Gewalt zu besiegen, und auf dem bisher betretnen Bege einen ents scheidenden Vortheil über sie zu erlangen. Durch ganz

Frankreich ausgebreitet war fie ficher, nie eine totale Diederlage zu erleiden, und die Erfahrung hatte gelehrt, daß alle Wunden, die man ihr theilweise schlug, ihrem Leben felbst nie gefährlich werden fonnten. Un einer Granze des Ronigreiche unterdruckt, erhob fie sich nur besto furchtbarer an ber andern, und jeber neuerlittene Berluft ichien blos ihren Muth angu= feuern und ihren Unhang ju vermehren. Bas ihr an innern Araften gebrach, bas erfette die Standhaftig= feit, Klugheit und Tapferkeit ihrer Anführer, die durch feine Unfälle zu ermuben, burch feine Lift einzuwiegen, burch feine Gefahr zu erschüttern waren. Schon ber einzige Coligny galt fur eine gange Armee. "Benn ber Admiral beute fterben follte," erflarten die Abge= ordneten bes Sofs, als fie bes Friedens wegen mit den Sugenotten in Unterhandlung traten, ,, fo werden wir euch morgen nicht ein Glas Baffer anbieten. Glaubet ficher, daß fein einziger Rame euch mehr Un= feben gibt, als eure gange Urmee, doppelt genom. men." Go lange die Sache der Reformirten in folchen Sanden war, mufften alle Berfuche gu ihrer Uns terbrudung fehlichlagen. Er allein hielt bie gerftreute Parten in ein Ganges gusammen, lehrte fie ihre innern Rrafte fennen und benuten, verschaffte ihr Unseben und Unterftugung von außen, richtete fie von jedem Falle wieder auf, und bielt fie mit festem Urm am Rand bes Berberbens.

Ueberzeugt, daß auf dem Untergang biefes Mans nes das Schickfal ber gangen Parten berube, batte man ichon im vorbergebenben Jahre bas Parifer Dar= Tament jene schimpfliche Uchtserklarung gegen ihn ausfprechen laffen, die ben Dolch der Meuchelmbrder gegen sein Leben bewaffnen sollte. Da aber biefer 3meck nicht erreicht wurde, vielmehr ber jest geschloffene. Friede jenen Parlamentespruch wieder vernichtete, fo muffte man baffelbe Biel auf einem anbern Bege ver folgen. Ermudet von den Sinderniffen, die der Kren= heitssinn der Sugenotten der Befestigung des konigli= chen Amsehens ichon fo lange entgegengesett batte, zugleich aufgefordert, von dem romischen Sof, ber feine Rettung fur bie Rirche fab, als in bem gangli= chen Untergang biefer Gefte, von einem finftern und grausamen Fanatismus erhitt, ber alle Gefühle ber Menschlichkeit schweigen machte, beschloß man endlich fith dieser gefährlichen Parten burch einen einzigen entscheibenden Schlag zu entledigen. Gelang es nams lich, sie auf einmal aller ihrer Anführer zu berauben und durch ein allgemeines Blutbad ihre Anzahl ichnell und beträchtlich zu vermindern, fo hatte man fie wie man sich schmeichelte - auf immer in ihr Nichts gurudaeffargt, von einem gefunden Rorper ein brans biges Glied abgesondert, die Flamme des Ariegs auf ewige Zeiten erflickt, und Staat und Rirche burch ein einziges hartes Dufer gerettet. Durch folche betrügliche Gründe fanden sich Religionshaß, Herrschsfucht und Rachbegierde mit der Stimme des Gewissens und der Menschlichkeit ab, und liessen die Relisgion eine That verantworten, für welche selbst die rohe Natur keine Entschuldigung hat.

Aber um diesen entscheidenden Streich zu fubren, musste man sich ber Opfer, die er treffen sollte, vor= ber verfichert haben, und hier zeigte fich eine faum ju uberwindende Schwierigkeit. Gine lange Rette von Treulofigfeit Satte bas wechselseitige Bertrauen erstickt, und von fatholischer Seite hatte man zu viele und zu unzwendeutige Proben ber Maxime gegeben, baß "gegen Reter fein Gid bindend, feine Bufage beilig fen." Die Anführer der Sugenotten erwarte= ten feine andre Sicherheit, als welche ihnen ihre Ent= fernung und die Festigkeit ihrer Schloffer verschafften. Gelbst nad geichloffenem Frieden vermehrten fie die Beiatzungen in ihren Stabten, und zeigten burch ichleus nige Ausbefferung ihrer Bestungswerke, wie wenig fie bem koniglichen Worte vertrauten. Welche Möglich= feit, fie aus biefen Berichangungen hervorzuloden, und bem Schlachtmeffer entgegenzuführen? Welche Wahr= scheinlichkeit, sich Aller zugleich zu bemachtigen, gefett, daß auch Ginzelne fich überliften lieffen? Langft schon gebrauchten sie bie Borficht, sich zu trennen, und wenn auch Einer unter ihnen sich ber Redlichkeit bes Sofs anvertraute, fo blieb ber Andre besto gewiffer zurud, um feinem Freund einen Racher zu ers halten. Und doch hatte man gar nicht & gethan, wenn man nicht Alles thun fonnte; der Streich muffte schlechterdings todtlich, allgemein und entscheidend senn, oder ganz und gar unterlassen werden.

Es fam alio barauf an, den Gindruck der vori= gen Treulofigkeiten ganglich auszuloschen, und bas verlorne Vertrauen der Reformirten, welchen Preis es auch foften mochte, wieder zu gewinnen. Diefes ins Werk zu richten, anderte der Sof fein ganges bis. heriges Onftem. Unftatt der Partenlichkeit in ben Berichten, über welche die Reformirten auch mitten im Frieden fo viele Urfache gehabt hatten, fich zu beflagen, murde bon jest an die gleichformigste Gerech= tigfeit beobachtet, alle Beeintrachtigungen, die man fich von katholischer Seite bieber ungestraft gegen fie erlaubte, eingestellt, alle Friedensstörungen auf bas Strengste geahndet, alle billige Forderungen derfelben ohne Unftand erfullt. In Rurgem schien aller Unter= fchied des Glaubens vergeffen, und die gange Monarchie gleich einer rubigen Familie, beren fammt= liche Glieder Rart der Neunte als gemeinschaftli= der Bater mit gleicher Liebe umfaffte. Mitten unter ben Sturmen, welche die benachbarten Reiche erschut= terten, welche Deutschland beunruhigten, die spanische Macht in ben Niederlanden umzusturgen brobten,

Schottland verheerten, und in England den Thron der Königinn Elisabeth wankend machten, genoß Frankreich einer ungewohnten tiefen Ruhe, die von eisner ganzlichen Revolution in den Gesinnungen, und einer allgemeinen Umanderung der Maximen zu zeusgen schien, da keine Entscheidung der Waffen vorherzgegangen war, auf die sie gegründet werden konnte.

Margaretha von Balois, die jungfte Tochs ter heinriche des Zwenten, war noch unverhei= rathet, und ber Ehrgeiz best jungen Bergogs von Buife vermaß fich, seine hoffnungen zu biefer Schwe= fter feines Monarchen zu erheben. Um die Sand dies fer Prinzessinnn hatte schon der Konig von Portugall geworben, aber ohne Erfolg, ba ber noch immer mach: tige Rardinal von Lothringen fie keinem Undern, als seinem Reffen gonnte. "Der altefte Pring meines Saufes," erklarte fich ber folge Pralat gegen den Gefandten Gebaftians, "bat die altere Schwefter ba= bon getragen; dem jungern gebuhrt bie jungere." aber Rarl ber Neunte, Diefer auf feine Sobeit eiferfuchtige Monarch, die dreifte Unmagung feines Bafal-Ien mit Unwillen aufnahm, fo eilte ber Bergog von Guife, burch eine geschwinde Beirath mit der Pringeffinn von Cleves feinen Born zu befanftigen. Aber einen Feind und Nebenbubler im Befit berjenigen gu seben, zu ber ihm nicht erlaubt worden mar, die Augen ju erheben, muffte ben Stolz bes Bergogs befto em.

pfindlicher franken, da er fich ichmeicheln konnte, das herz der Pringeifinn zu befigen.

Der junge Deinrich, Pring von Bearn, mar es, auf ben die Bahl bes Konigs fiel; fen es, baß letterer wirklich die Absidt hatte, burch bicie Beirath eine enge Berbindung zwischen bem Saufe Balois und Bourbon ju ftiften, und badurch ben Samen ber 3mie= tracht auf ewige Zeiten zu erflicken, ober bag er bem Urg. wohn ber Sugenotten nur Diefes Blendwerf vormachte, um fie besto gewiffer in bie Schlinge zu locken. Genug, man erwähnte diefer Beirath ichon ben ben Friedens= traftaten, und fo groß auch bas Migtrauen ber Roni= ginn von Navarra senn mochte, so war der Untrag boch viel zu schmeichelhaft, als daß fie ibn ohne Beleidigung batte guruckweisen konnen. Da aber biefer ehrenvolle Untrag nicht mit der Lebhaftigkeit erwiedert ward, die man wunschre, und die seiner Wichtigkeit angemeffen schien, so gegerte man nicht lange, ihn zu erneuern, und die furchtsamen Bedenflichkeiten der Koniginn Jo= hanna burch wiederholte Beweise ber aufrichtigften Berfohnung zu zerftreuen.

Um dieselbe Zeit hatte sich Graf Ludwig von Nassau, Bruder des Prinzen Wilhelm von Pranien, in Frankreich eingefunden, um die Hugenotten zum Benstand ihrer niederländischen Brüder gegen Philipp von Spanien in Bewegung zu sehen. Er fand den Adsmiral von Coligny in der gunstigsten Stimmung,

Dieje Aufforderung anzunehmen. Reigung fowol als Staategrunde vermochten biefen ehrwurdigen Selben, bie Religion und Frenheit, die er in feinem Baterland mit fo viel Selbenmuth verfochten, auch im Ausland nicht finken zu laffen. Leibenschaftlich bing er an seinen Grundfaten und an feinem Glauben, und fein großes Berg hatte ber Unterbruckung, wo und gegen men fie auch ftattfinden mochte, einen emigen Rrieg geichwo= ren. Diefer Befinnung gemaß betrachtete er jede Un= gelegenheit, sobald fie Sache bes Glaubens und ber Frenheit mar, als die seinige, und jedes Schlachtopfer bes geiftlichen oder weltlichen Despotismus konnte auf feinen Weltburgerfinn und feinen thatigen Gifer gablen. Es ift ein darafteriftischer Bug ber vernunftigen Freybeiteliebe, daß fie Geift und Berg weiter macht, und im Denfen wie im Sandeln ihre Sphare ausbreitet. Gegrundet auf ein lebhaftes Gefihl ber menschlichen ABurde, fann fie Rechte, die fie an fich felbft respectirt, an Undern nicht gleichgultig zu Boben treten feben.

Aber dieses leidenschaftliche Interesse des Admisrals für die Frenheit der Niederländer, und der Entsschluß, sich an der Spike der Hugenotten zum Benskand dieser Republikaner zu bewaffnen, wurde zugleich durch die wichtigsten Staatsgründe gerechtfertigt. Er kannte und fürchtete den leicht zu entzündenden und gesseklosen Geist seiner Parten, der, wund durch so viele erlittne Beleidungen, schnell aufgeschreckt von jedem

vermeintlichen Angriff und mit tumultuarischen Scenen vertraut, der Ordnung schon zu lange entwohnt war, um ohne Ruckfalle barin verharren zu konnen. Dem nach Unabhangigkeit ftrebenben und friegerischen Abel fonnte die Unthatigkeit auf feinen Schloffern und ber 3mang nicht willkommen fenn, den ber Friede ihm auf. leate. Much war nicht zu erwarten, bag ber Feuereifer ber kalvinistischen Prediger sich in ben engen Schrans fen der Mäßigung halten murbe, welche die Zeitums ftande erforderten. Um alfo ben Uebeln zuborzufom= men, die ein migverftandner Religionseifer, und bas immer noch unter ber Miche glimmende Migtrauen ber Dartenen fruber ober ipater berbenguführen brobte. muffte man barauf benten, biefe muffige Tapferfeit ju beschäftigen, und einen Muth, welchen gang zu unterbruden man weber hoffen noch wunschen durfte, fo lange in ein anderes Reich abzuleiten, bis man in bem Baterland seiner bedurfen wurde. Dazu nun fam ber niederlandische Rrieg wie gerufen; und felbft bas Intereffe und die Ehre der frangbfifchen Rrone ichien einen nabern Untheil an bemfelben nothwendig zu machen. Frankreich batte ben verberblichen Ginflug ber ipanischen Intriquen bereits auf bas Empfindlichfte gefühlt, und es batte noch weit mehr in der Bufunft davon zu bes furchten, wenn man biefen gefahrlichen Nachbar nicht innerhalb feiner eigenen Grangen beichaftigte. Die Aufmunterung und Unterftutung, die er ben migvers

gnügten Unterhanen bes Königs von Frankreich hatte angedeihen lassen, schien zu Repressalien zu berechtigen, wozu sich jest die günstigste Beranlassung darbot. Die Niederländer erwarteten Hülse von Frankreich, die man ihnen nicht verweigern konnte, ohne sie in eine Abhängiskeit von England zu setzen, die für das Interesse des französischen Reichs nicht anders als nachtheilg ausschlagen konnte. Warum sollte man einem gefährslichen Nebenbuhler einen Einfluß gönnen, den man sich selbst verschaffen konnte, und der noch dazu gar nichtskoftete? denn es waren die Hugenotten, die ihren Arm dazu anboten, und bereit waren, ihre der Ruhe der Monarchie so gefährliche Kräfte in einem ausländischen Krieg zu verzehren.

Rarl IX. schien das Gewicht dieser Gründe zu empfinden, und bezeugte großes Verlangen, sich mit dem Admiral aussührlich und mündlich darüber zu bestathschlagen. Diesem Beweise des königlichen Verstrauens konnte Coligny um so weniger widerstehen, da es eine Sache zum Gegenstand hatte, die ihm nächst seinem Vaterlande am meisten am Herzen lag. Man hatte die einzige Schwachheit ausgekundschaftet, an der er zu fassen war; der Wunsch, seine Liebligsanges legenheit bald besördert zu sehen, half ihm jede Bedenks lichkeit überwinden. Seine eigne, über jeden Verdacht erhabene Denkart, ja seine Klugheit selbst lockte ihn in die Schlinge. Wenn Andre seiner Parten das veräns

berte Betragen bes Sofs einem verbecten Unichlage aufdrieben, fo fand er in ben Borichriften einer meis fern Politif, die fich nach fo vielen ungludlichen Ers fahrungen endlich der Regierung aufdringen mufften, einen viel naturlichern Schluffel zur Erklarung bef. felben. Es gibt Unthaten, die ber Rechtschaffne faum cher fur moglich halten barf, als bis er die Erfah= rung babon gemacht hat; und einem Mann von Coliann's Charafter war es zu verzeihen, wenn er feinem Monarchen lieber eine Mäßigung gutraute, pon ber biefer Pring bisher noch feine Beweise gege= ben hatte, als ihn einer Niedertrachtigkeit fabig glaub= te, welche die Menschheit überhaupt, und noch weit mehr bie Burbe bes Furften fchanbet Go viele que porfommende Schritte von Seiten des Sofes forderten überdies auch von bem protestantischen Theil eine Probe bes Butranens; und wie leicht konnte man cis nen empfindlichen Feind durch langeres Miftrauen reizen, die schlechte Meinung wirklich zu verdienen, welche zu widerlegen man ihm unmöglich machte.

Der Admiral beschloß bennach, am Hofe zu ersscheinen, ber bamals nach Touraine vorgerückt war, um die Zusammerkunft mit der Königinn von Navarzra zu erleichtern. Mit widerstrebendem Herzen that Johanna diesen Schritt, dem sie nicht länger aussweichen konnte, und überlieserte dem König ihren Sohn Heinrich und den Prinzen von Condé.

Coliann wollte fich bem Monarchen gu Rugen werfen, aber diefer empfing ihn in feinen Urmen. "End= lich habe ich Gie," rief ber Ronig. "Ich habe Gie, und es foll Ihnen nicht fo leicht werden, wieder von mir zu geben. Ja, meine Freunde," fette er mit tris umphirendem Blid bingu, "bas ift ber gludlichfte Tag in meinem Leben." Dieselbe gutige Aufnahme wider= fubr bem Udmiral von der Koniginn, von den Pringen, von allen anwesenden Großen; ber Ausdruck ber boch= ften Freude und Bewunderung war auf allen Befichtern ju lefen. Man fenerte diefe gluckliche Begebenheit mehrere Tage lang mit den glanzenoften Feften, und feine Spur des vorigen Migtrauens durfte die allgegemeine Frohlichkeit truben. Man befprach fich uber Die Bermahlung bes Pringen von Bearn mit Margarethen von Balvis; alle Schwierigkeiten, die ber Glaubensunterschied und bas Zeremoniell ber Bollgie= bung berselben in den Weg legten, muffen ber Ungebult bes Ronigs weichen. Die Angelegenheiten Flanberns veranlafften mehrere lange Ronferenzen zwischen bem Letten und Coligny, und mit jeder schien die gute Meinung bes Ronigs bon feinem ausgeschnten Diener ju fteigen. Ginige Zeit barauf erlaubte er ibm fogar, eine kleine Reife auf sein Schlof Chatillon zu machen, und als sich der Momiral auf den Rappel so= gleich wieder stellte, ließ er ihn diese Reise in demselben Sahr wiederholen. Go ftellte fich bas wechselseitige Bertrauen unbermerkt wieder ber, und Coligny fing an, in eine tiefe Sicherheit zu verfinken.

Der Gifer, mit welchem Rarl die Bermablung bes Pringen von Mavarra betrieb, und die außerorbent= lichen Gunftbezeugungen, die er an ben Admiral und seine Unhanger verschwendete, erregten nicht weniger Unzufriedenheit ben den Ratholischen, als Migtrauen und Arawohn ben ben Protestanten. Man mag ent= weber mit einigen protestantischen und italienischen Schriftstellern annehmen, baf jenes Betragen bes Ro. nige blofe Madte gewesen ober mit be Thou und ben Berfaffern ber Memoires glauben, baf Er fur seine Person es damals aufrichtig meinte, so blieb feine Stellung zwischen den Reformirten und Ratholis ichen in jedem Falle gleich bedenklich, weil er, um bas Geheimniß zu bemahren, diese so gut wie jene betrugen muffte. Und wer burgte felbft benjenigen, die um bas Geheimnig wufften, dafur, daß die perfonlichen Borguge bes Admirals nicht gulett Gindruck auf einen Furften machten, bem es gar nicht an Fahigfeit gebrach, bas Berdienft zu beurtheilen? Dag ibm diejer bemabrte Staatsmann nicht gulege unentbehrlich murde, baß nicht endlich feine Rathidlage, feine Grundfate, feine Warnungen ben ibm Emgang fanden? Rein Bunder, wenn die fatholischen Giferer daran Mergerniß nahmen, wenn fich der Dapft in Diefes neue Betragen des Ronigs gar nicht zu finden wuffte, wenn felbst die Roniginn

Ratharina unruhig wurde, und die Guifen anfinz gen, für ihren Einfluß zu zittern. Ein besto engeres Bündniß zwischen diesen letztern und der Königinn war die Folge dieser Befürchtungen, und man bes schloß, diese gefährlichen Berbindungen zu zerreißen, wie viel es auch kosten mochte.

Der Widerspruch ber Geschichtschreiber, und bas Geheimnifvolle Diefer gangen Begebenheit verschafft uns über die damaligen Gefinnungen bes Ronigs und über bie eigentliche Beschaffenheit bes Komplotts, welches nachber fo furchterlich ausbrach, fein befriebigendes Licht. Konnte man bem Capi=Lupi\*), ci. nem romifden Efribenten und Lobredner der Barthos Iomanonacht, Glauben zustellen, so wurde Rarln bem Neunten burch den ichwarzeften Berbacht nicht zu viel geschehen; aber obgleich die historische Rritik bas Boje glauben barf, was ein Freund berichtet, fo fann biefes boch alsbann nicht ber Fall fenn, wenn ber Freund (wie bier wirklich geschehen ift) seinen Helden dadurch zu verherrlichen glaubt, und als Schmeichler verlaumdet. "Gin papflicher Les gat," berichtet uns biefer Schriftsteller in ber Bor-

<sup>\*)</sup> Le Stratagême ou la Ruse de Charles IX. roi de France contre les Huguenots, rebelles à Dieu et à lui, écrit par le Seigneur Camille Capi-Lupi etc. 1574.

rebe zu feinem Wert, ,, fam nach Franfreich mit bem Auftrag, ben Allerchriftlichsten Ronig von seinen Berbindungen mit den Gektirern abzumahnen. Dady= bem er bem Monarchen bie nachbrudlichften Borftels lungen gethan, und ihn aufs Meugerfte gebracht batte, rief dieser mit bedeutender Miene: ,,,, Daß ich doch Eurer Emineng Alles fagen burfte! Balb murben Gie und auch der beilige Bater mir bekennen muffen, baß biefe Berbeirathung meiner Tochter bas ausgesuchte= fte Mittel fen, die mahre Religion in Frankreich auf= recht zu erhalten, und ihre Bidersacher zu vertilgen. Aber (fuhr er in großer Bewegung fort, indem er bem Kardinal die Sand brudte, und zugleich einen Demant an feinem Finger befestigte) vertrauen Gie auf mein fonigliches Wort. Noch eine fleine Gedult, und ber beilige Bater felbft foll meine Unschläge und meinen Glaubenseifer ruhmen."" Der Rardinal vers schmabte ben Demant, und verficherte, bag er fich mit ber Busage bes Ronigs begnuge." - Aber, ge= fest auch, daß fein blinder Schwarmereifer Diesem Geschichtschreiber bie Feber geführt batte, fo kann er feine Radricht aus fehr unreinen Quellen geichepft baben. Die Bermuthung ift nicht ohne Bahrichein. lichkeit, daß der Kardinal von Lothringen, der fich eben damals zu Rom aufhielt, bergleichen Erfindun= gen, wo nicht selbst ausgestreut, doch begunstigt ba= ben fonnte, um ben Aluch bes Parifer Blutbade, ben

er nicht von fich abwälzen konnte, mit dem Konige menigstens zu theilen. \*)

Das wirkliche Betragen Rarls bes Deun= ten, ben dem Ausbruch des Blutbades felbft, zeugt unftreitig ftarter gegen ibn, als dieje unerwiejenen Ge= ruchte; aber wenn er fich auch von ber Seftigkeit feines Temperamente hinreißen ließ, bem vollig reifen Rom= plott feinen Benfall zu geben, und die Ausführung bef. felben zu begunftigen, fo kann biefes fur feine frubere Mitichuldigkeit nichts beweisen. Das Ungeheure und Gräfliche des Berbrechens vermindert feine Babricheinlichkeit, und die Achtung fur die menschliche Natur muß ibm gur Bertheibigung bienen. Gine fo gufammengefette und lange Rette von Betrug, eine fo undurchdring. liche, fo gehaltene Berftellung, ein fo tiefes Stillschwei= gen aller Menschengefühle, ein fo freches Spiel mit ben beiligsten Pfandern bes Bertrauens icheint einen vollens beten Bojewicht zu erfordern, ber burch eine lange Uebung verhartet, und feiner Leidenschaften vollfommen herr geworden ift. Rarl der Reunte war ein Jungling, ben fein braufendes Temperament übermeis fterte, und beffen Leidenschaften ein fruber Befit ber bochsten Gewalt von jedem Zugel der Maßigung befrente. Gin folder Charafter verträgt fich mit keiner jo funftlichen Rolle, und ein jo bober Grad ber Bers

<sup>\*)</sup> Esprit de la Ligue. Tom. II. p. 13.

berbniß mit keiner Junglingsseele — selbst bann nicht, wenn der Jungling ein Ronig, und Katharinens Sohn ift.

Wie aufrichtig ober nicht aber bas Betragen bes Ronigs auch gemeint fenn mochte, fo kounten die Baup. ter ber fatholischen Parten feine gleichgültigen Buschauer bavon bleiben. Gie verlieffen mirflich mit Beraufche ben Sof, jo bald die Sugenotten feften Ruß an bemiel= ben zu faffen ichienen, und Rarl der Reunte ließ fie unbefammert gieben. Die Lettern bauften fich nun mit jedem Tage mehr in der hauptstadt an, je naber Die Bermablungefener des Pringen von Bearn ber= auruckte. Diese erlitt indeffen einen unerwarteten Auf. fchub durch ben Tod der Koniginn Johanna, Die wenige Wochen nach ihrem Eintritt in Paris ichnell bas binftarb. Das gange vorige Miftrauen ber Ralviniften erwachte aufs Neue ben diesem Todesfall, und es fehlte nicht an Bermuthungen, daß fie vergiftet worden fen. Aber da auch die forgfältigsten Machforschungen diesen Berbacht nicht bestätigten, und der Ronig fich in feis nem Betragen vollig gleich blieb, fo legte fich ber Sturm in furger Beit wieder.

Coligny befand sich eben damals auf seinem Schloß Chatillon, ganz mit seinen Lieblingsentwürsen wegen des niederländischen Kriegs beschäftigt. Man sparte keine Winke, ihn von der nahen Gefahr zu unterzichten, und kein Tag verging, wo er sich nicht von

einer Menge warnender Briefe verfolgt fab, die ihn abhalten follten, am Sofe zu erscheinen. Aber biefer gutgemeinte Gifer feiner Freunde ermudete nur feine Gedult, ohne seine Ueberzeugung wankend zu machen. Umsonft sprach man ihm von den Truppen, die der Sof in Pois tou versammelte, und die, wie man behauptete, ge= gen Rochelle bestimmt fenn follten; er wuffte beffer, wozu fie bestimmt waren, und verficherte feinen Freuns ben, daß diese Rustung auf seinen eigenen Rath vorgenommen werbe. Umfonft suchte man ihn auf die Gelds anleihen des Ronigs aufmerksam zu machen, die auf eine große Unternehmung zu beuten schienen; er bers ficherte, daß diese Unternehmung feine andere fen, als der Rrieg in den Niederlanden, deffen Ausbruch beran nahe, und worüber er bereits alle Magregeln mit dem Ronige getroffen babe. Es war wirklich an dem, baf Rarl IX. den Vorstellungen des Admirals nachgege. ben, und - war es entweder Wahrheit oder Mastesich mit England und den protestantischen Furften Deutschlands in eine formliche Berbindung gegen Spanien eingelaffen hatte. Alle bergleichen Warnungen verfehlten daber ihren 3weck, und jo fest vertraute der Admiral auf die Redlichkeit bes Ronigs, bag er feine Unhanger ernstlich bat, ihn fortan mit folden Sinter= bringungen zu verschonen.

Er reiste also zurud an den Sof, wo bald barauf im August 1572 bas Benlager Seinrichs - jett Königs von Navarra — mit Margaretha von Bas lois, unter einem großen Zusius von Hugenotten, und mit königlichem Pompe gesevert ward. Sein Sidam, Teligny, Rohan, Noche fou cauld, alle Haupster der Kalvinisten, waren daben zugegen; alle in gleischer Sicherheit mit Coligny, und ohne alle Uhnung der nahe schwebenden Sesahr. Wenige nur erriethen den kommenden Sturm, und suchten in einer zeitigen Flucht ihre Nettung. Ein Soelmann, Namens Langoiran, kam zum Admiral, um Urlaub ben ihm zu nehmen. "Warum denn aber jest?" fragte ihn Cosligny voll Verwunderung. "Weil man Ihnen zusichen thut," versetzte Langoiran, "und weil ich mich lieber retten will mit den Thoren, als mit den Verstänzbigen umkommen."

Wenn gleich ber Ausgang biese Borhersagungen auf das Schrecklichste gerechtfertigt hat, so bleibt es dennoch unentschieden, in wie weit sie damals gegrünz det waren. Nach dem Berichte glaubwürdiger Zeugen, war die Gefahr damals größer für die Guisen und für die Königinn, als für die Resormirten. Coligny, erzählen uns jene, hatte unvermerkt eine solche Macht äber den jungen König erlangt, daß er es wagen durste, ihm Mistrauen gegen seine Mutter einzuslößen, und ihn ihrer noch immer fortdaurenden Bormundschaft zu entreißen. Er hatte ihn überredet, dem flandrischen Krieg in Person benzuwohnen, und selbst die Bictorien

zu erkämpfen, welche Katharina nur allzugern ih, rem Liebling, bem Herzog von Anjou, gunnte. Ben bem eisersüchtigen und ehrgeizigen Monarchen war dies fer Wink nicht verloren, und Katharina überzeugte sich bald, daß ihre Herrschaft über den Konig zu wansken beginne.

Die Gefahr war bringend, und nur die ichnellfte Entichloffenheit konnte den brobenden Streich abwen= ben. Gin Gilbote muffte die Guifen und ihren Unbang fcbleunig an den Sof gurudrufen, um im Rothfall von ihnen Gulfe zu haben. Gie felbft ergriff den nachften Augenblick, wo ihr Cohn auf ber Jago allein mar, und lockte ibn in ein Schlof, mo fie fich in ein Rabinet mit ibm einschloß, mit aller Gewalt mutterlicher Beredjamfeit uber ihn berfiel, und ihm uber feinen Abfall von ibr, seinen Undank, seine Unbesonnenheit die bitterften Bormurfe machte. Ihr Schmerz, ihre Rlagen erichatterten ibn; einige drobende Winke, die fie fallen ließ, thaten Wirkung. Sie spielte ihre Rolle mit aller Schauspielerfunft, worin fie Meifterinn mar, und es gelang ihr, ibn zu einem Beftandnig feiner Uebereilung ju bringen. Damit noch nicht zufrieden, rif fie fich von ihm los, spielte die Unverschuliche, nahm eine ab= gesonderte Bohnung, und ließ einen bolligen Bruch be= furchten. Der junge Konig war noch nicht fo gan; herr seiner selbst geworden, um sie benm Wort zu neh= men, und fich der jett erlangten Frenheit zu erfreuen.

Er kannte ben großen Anhang ber Roniginn, und feine Furcht mablte ibm denselben noch größer ab, als er wirklich fenn mochte. Er furchtete - vielleicht nicht gang mit Unrecht - ihre Borliebe fur ben Bergog von Unjou, und gitterte fur Leben und Thron. Don Rathgebern verlaffen, und fur fich felbft zu schwach, einen fuhnen Entschluß zu faffen, eilte er feiner Mutter nach, brach in ihre Zimmer, und fand fie bon seinem Bruder, von ihren Soflingen, von den abgesagteften Keinden der Reformirten umgeben. Er will wiffen, mas benn bas neue Berbrechen jen, beffen man die Su= genotten beschuldigt; er will alle Berbindungen mit ih= nen gerreißen, fo bald man ihn nur überführt haben werde, daß ihren Gefinnungen zu mistrauen fen. Man entwirft ibm bas ichwarzefte Gemablde von ihren Un= maßungen, ihren Bewalttbatigfeiten, ihren Unichlas gen, ihren Drohungen. Er wird überrascht, bingerife fen, jum Stillichweigen gebracht, und verläfft feine Mutter mit ber Berficherung, justunftige behutsamer zu verfahren.

Aber mit dieser schwankenden Erklarung konnte sich Ratharina noch nicht beruhigen. Dieselbe Schwäche, welche ihr jest ein so leichtes Spiel ben dem Ronige machte, konnte eben so schnell und noch glucklicher von den hugenotten benust werden, ihn ganz von ihren Fesseln zu befrenen. Sie sab ein, daß sie diese gefährlichen Berbindungen auf eine gewalte

fame und unheilbare Weise zertrennen musse, und bazu brauchte es weiter nichts, als den Empbrungsgeist der Hugenotten durch irgend eine schwere Beleidigung aufs zuwecken. Vier Tage nach der Vermählungsseher Heinrichs von Navarra geschah aus einem Fenster ein Schuß auf Coligny, als er eben vom Louvre nach seinem Hause zurücksehrte. Eine Rugel zerschmetzterte ihm den Zeigesinger der rechten Hand, und eine andere verwundete ihn am linken Arm. Er wies auf das Haus hin, woraus der Schuß geschehen war; man sprengte die Pforten auf, aber der Mörder war schon entsprungen.

Evligny's Schutzgeift, mochte man fagen, hatte nun das Letzte gethan, um diesen großen Mann, durch jenen meuchelmorderischen Angriff gewarnt, seinem Schicksal zu entreißen. Allein, wer entslicht diesem? Oder vielmehr: Unterliegt nicht der bessere Mann, wenn man sich gegen ihn Alles, selbst Treulosigkeiten, erlaubt, welche sich zu denken Er unfähig ist, mit gröferm Ruhm, als wenn Er solchen Schlingen entgangen wäre?

Coligny fuhlte, und seine ganze Parten, wie durch einen elektrischen Schlag, empfand es mit ihm, daß mitten in der tiefsten Friedensstille, da erst seit vier Tagen durch die Vermählung Heinrichs von Navarzra mit der Schwester Rarls des IX. die Partenen der Häuser Valois und Bourbon, den Guisen zum

Trok, vor dem Brautaltar sich die Sande gereicht zu haben schienen, eine gifthauchende Schlange auf Ihn und die Seinigen laure. Es war ihr diesmal nicht, wie sie wollte, gelungen, aus ihrem hinterhalt in Ihm das Haupt der Reformirten zu treffen, und mit Einem Schlag alle Glieder dieses Körpers zu lähmen.

Aber wo mochte sie nun selbst ihren lernäischen Ropf versteckt halten? aus welchem Winkel zu neuen Anfällen hervorschießen? Dies ben Zeiten aufzuspuren, hatte Coligny in der That von ihrer Art zu wenig in sich. Ueberall leiteten die Schlangengänge hin, aber blos, um jeden Nachforschenden desto weiter von dem Geheinniß der Bosheit selbst abzulenken.

Rlug, bedachtsam, umschauend nach allen Seiten war Coligny. Aber was die Furchtsamkeit hierzu benträgt, sehlte ihm ganz. Das schwache Insekt streckt seine regen Fühlhörner immer nach allen Ecken und die Furcht rettet es vor tausend Gesahren. So wird Alugzheit durch Furchtsamkeit zur Schlauheit, die selten berückt worden zu seyn sich rühmen kann, aber auch nie mit Größe gehandelt zu haben bekennen muß, weil sie Alles für eine Schlinge anzusehen pflegte. Coligny hatte keinen Bund mit dem Glück. Als Feldherr verzlor er meistens durch Schwäche seiner Truppen und anz dere Fehler seiner Lage. Der Zusall that wenig für ihn. Es schien, er sollte der Mann seyn, welcher sich selbst Alles schuldig wäre. Nach einem Mißgeschick,

wenn Muthlofigfeit ben Allen die Besonnenheit bes taubte, wenn fein jusammengerafftes heer halbnactt, obne Gold, ohne Brot, fo fchnell zu zerftieben drobs te, als es herbengelaufen war, wenn Berratheren und Sofgunft unter feinen nachften Unhangern wie unwis berftehliche Gespenfter spukten - immer war sein Muth ungetrubt. Seine heitere Stirn machte bie Seinigen bas Unbegreifliche glauben, baf er unter ben Mitteln gur Sulfe gleichsam noch ju mahlen habe. Und sprach er bann, so theilte fich die Ruhe feines Beiftes mit jedem Worte den Uebrigen mit. Er iprach rein, edel, ftarf, oft originell. Und fur die Musführung hatte er im großen Umfang feiner Gefchafte eine raftlofe Arbeitsamfeit. Festigkeit gegen Unter= brudung mar die Seele feiner Plane in ber Nahe und Ferne. Mag ihn der höfische Billeron darüber ta= beln, daß er den Protestanten in Frankreich recht= mäßige Frenheit zu fichern ftrebte, wie fein Rath gur Befreyung ber Niederlande bom Drucke Spaniens Bieles bengetragen hatte. Umftur; einer partenlofe= ren, gerechten Staatsberfaffung ware nie Coligny's Plan geweien. Untabelhafte Sitten, auch in feiner Che und gegen seine Rinder, überhaupt die ftrengfte Religiositat vollendeten seinen Beruf jum Dberhaupt einer religios = politischen Parten, beren gange Exis ftenz auf der fremwilligen Unterordnung so vieler tap= fern, reichen, chriuchtigen Bornehmen unter dem Abel

und dem Burgerstand beruhte, denen nur Ueberlegen= heit des Charafters in ihrem Unführer die unentbehrlichste Folgsamkeit und Ginheit abnothigen konnte.

Alles dies muffte ber Gegenparten in ihm ben Einzigen zeigen, an deffen Untergang feine gange Parten gekettet senn murbe; um so mehr, ba man von ibm als Keind nicht Nachgeben und Beriohnung, nur iene unerhittliche Strenge seines Charakters zu er= warten hatte. Die Rabale fand feine fchwache Seite aus. Der Schein fo vieler Achtung und eines fo feften Butrauens gegen seine Ginfichten und seine Bieberkeit, als er zu verdienen fich bewufft mar, auch bie Aussichten, seinem Baterland und seiner Parten zugleich burch Bereinigung gegen Spanien, ben ge= meinschaftlichen Teind seiner Religion und bes fran= abfifchen Staats, zu bienen, zogen ihn nach Sof. Er war gefangen, wenn man ihn mit Schlingen um= gab, welchen zu entgeben er minder furchtlos, bies ber und großmuthig hatte fenn muffen. Bor und nach bem meuchelmorderischen Attentat brangen viele Gut= gefinnte in ihn, von Paris zu entweichen. ich bies thue," antwortete er ihnen, "fo zeige ich ent= weder Furcht ober Migtrauen. Jenes murbe meine Ehre, dies den Konig beleidigen. Ich murbe ben Burgerfrieg beginnen muffen. Und lieber will ich fterben, als bas unubersebbare Elend wieder erbli= den, bas in feinem Gefolge auftritt." - Mord und Ensehrung waren ber Lohn biefes Burgerfinns!

Roch am namlichen Tage ber Bermundung fant ber Ronig felbst mit einem gangen Bug von Sofleus ten, um Coligny ju besuchen. Rarl betheuerte bem Admiral sein Benleid und sein volles Zutrauen gegen ibn als Rriegsanführer und getreuen Unterthas nen. "Ihr fend verwundet, mein Bater," rief er ibm zu, "aber bie Schmerzen fuble Ich. - Ben Gott ichwore ich Euch: Ich werde eine Rache neb= men, die man nie vergeffen foll, sobald nur die Schuldigen entdeckt find." Ueber fich felbft zu schnell beruhigt, flagte ber Admiral nur wenig, und suchte bald bas unruhige Gemuth bes Ronigs von dem glud= lich überstandenen Unfall auf die offentliche Sache, auf den Feldzug nach ben Niederlanden, hinzulenken. Dieses neue Unternehmen sollte die Laune des ungeftumen jungen Furften befto fester an den bagu un= entbehrlichen Kelbberrn und an beffen Parten binben belfen. Aber die Koniginn Mutter überließ unter bem Bormand, jest den Kranken zu schonen, ihren Sohn dem geheimen Gesprache nicht lange. Mochte dieser immer wieder zu feinem Ballpiel gurudgeben. Denn in diefer seiner leidenschaftlichen Spielsucht burch die Nachricht von dem Mordanschlag gestort worden zu senn, dies war doch die größte Ursache seines wus thenden erften Unwillens gewesen.

Jeden Augenblick aber ftund nun fur Ratha: rina nicht weniger, als Alles auf bem Spiel. 3mar fiel Coligny's Berbacht von felbst auf die Guifen. Der Schuf mar aus einem Guififchen Sause geiche= hen. Die quifische Parten Schien mahrend ber bffent= lichen Erhebung ber protestantischen fo weit zuruckge= fett worden zu fenn, daß man bon ihr gerade ben niedertrachtigsten Ausbruch ber Rache, beimlichen Mord, argwohnen muffte. Und auf eben diese Spur binguleiten, fand auch Ratharina in ber erften Bermicklung ber Umftande furs Befte. Gelbft ihrem Sohn gab fie auf diefe Seite bin ben Bint, baß wol der Bergog bon Buife noch immer in dem Momiral ben Morder feines Baters zu feben glaube. Micht ber unmögliche Ginfall, bende Partenen zugleich aufzureiben - ware dies ihr auch noch jo erwunscht gewesen - konnte ibr, wie Manche glauben, Diese Berftellung rathen. Gie folgte bem Bedurfniß, einen Augenblick Zeit zu gewinnen, um aus ben nadiften Wirkungen bes miglungenen Streichs auf die Birfungen eines gludlicher vollführten graufamern zu schließen. Sie hatte nothig, ben fich felbst fur die Bollendung beffen, wofur neben ber heißesten Rach= fucht die Menschheit in ihr schaudern muffte, neue Entichloffenheit zu sammeln.

Der Konig ließ indeß ben Gerzog von Guife wirklich auffuchen, und zur Berantwortung an den

Hof fordern, und selbst seine Schwester, die Königinn von Navarra, halt in ihren Memoires dies noch für einen ernstlichen Schritt der Erbitterung Karls. Er war auch sonst den Anmaßungen des Herzogs von Guise, da er eben diese Prinzessinn als Gemahlinn suchte, gram geweien. Aber wie sonderbar! Er schaffte hier seiner Mutter gerade den Mann, dessen Arm ihr für das Bevorsiehende unentbehrlich war, auf die unsverdächtigste Weise selbst zur Seite. Das Zusammenstreffen aller Umstände schien den Moment zu bezeichnen, welcher durch die schwärzesten Thaten gebrandmarkt werden sollte.

Hierzu bedurfte man nur noch das Jawort des Herrschers; und wem konnte dies entgehen, der die unstelige Runft verstand, das unstäte Gemuth desselben von einem Ertrem auf das andere zu schleudern. Ein gewandter Höstling, sein Vertrauter, war das Werkzeug der Königinn Mutter, um ihren Sohn mit einem Mal zum Mitschuldigen zu machen. Unter behutsamen Vorsbereitungen verwischt dieser die neusten vortheilhaften Eindrücke, welche der Besuch beym kranken Admiral im Gemuthe Karls zurückgelassen hatte. Er streut Samen des Argwohns ein, wecht den alten schlasenden Groll und drückt zuleht dem Könige den Stachel der Furcht für sein eigenes Leben ins Herz. Der König von Navarra und der Prinz von Condé hatten mit ungewöhnlichem Eiser Genugthuung gesordert. Die

mabre Macht der Coligny'ichen Parten war jetzt in Paris wie auf einem Saufen gusammengebrangt. Bon ihr fen Alles zu furchten, aber auch gegen fie Alles zu magen. Satte nicht einer von ihnen, de Piles, bem Ronig mit ber unberschamteften Dreiftigkeit ins Beficht zu sagen gewagt: bag man sich selbst Recht zu schaffen wiffen werde, wenn es bem Ronig an Rraft ober an Willen dazu mangeln sollte. "Und mit einem Bort," rief endlich der listige Unterhandler, seines Biels gemij= fer: "wer es treu mit bem Konig meint, barf es nicht långer anfteben laffen, ibm uber die bringenofte Befahr feiner Person und bes gangen Staats die Augen ju off= Ratharina felbit trat in diefem Mugenblid, auf ihren Lieblingssohn, Seinrich von Unjou, ge= lehnt, mit ihren Bertrautesten ins 3immer. Ueber= rafcht von gefahrvollen Entbedungen, betroffen und beschamt über seine bisherige Sorglofigkeit ben einem fo nahe brobenden Umfturg, von allen Seiten burch bie schreckenvollsten Vorstellungen besturmt, warf fich Rarl feiner Mutter in die Arme. "Schon," fagte man ihm, "rufen die Sugenotten abermals die verhafften Auslan= ber, Deutsche und Schweizer, auf frangbfischen Bo= ben. Die Migvergnugten im Lande werden haufen= weise bem neuen Bereinigungspunkt zueilen. Die Buth ber Burgerfriege drobt schon bas Reich aufs Neue au zerfleischen. Der Ronig selbst, von Geld und eigen= thumlichem Unsehen eutblogt, bon hugenotten umringt,

ben ber guissischen Parten als Freund der Reher verdachetig, wird die Ehre haben, zuzuschen, wie die Katholisten einen Generalfapitain wählen, und sich gegen ihre Gegner selbst zu helsen wissen werden; während er vom Uebermuth des alten Admirals zurückgestoßen und vor der Nation verächtlich gemacht, mitten zwischen benden Partenen ohnmächtig sich hin und wieder wersen lassen muß."

Buthend fuhr Karl unter diesen Schreckenbildern auf. Der Tod des Admirals, der Tod der ganzen Parten in allen Gränzen von Frankreich war sein Schwur. Nur daß nicht Einer übrig bleibe, der es ihm je vorwersen könnte! Und daß Alles eilend schnell vorbengehe, damit ihm seine Sicherheit schleunigst wieder geschafft wurde!

Die erwunschteste Stimmung fur die Gegner ber Protestanten. Mord war jest die Losung, aber die tiefste Beistellung der Schlener, unter welchem auch der Konig der Erziehung seiner Mutter von diesem Musgenblick an völlig entsprach.

Zur Hauptrolle war der Herzog von Guise bereit. Seit der tapfersten Bertheidigung von Poitiers,
das ist, seit seinem 19ten Jahr hatte dieser seinen Ruhm
vor ganz Frankreich gerade dem Admiral gegen über zu
gründen angefangen. Auf Margaretha, die in
eben diesen Tagen des Hugenotten, Heinrichs von
Mavarra, Bermählte ward, war auch sein Blick gegerichtet gewesen. Sie hätte ihm, den Thron selbst zu

besteigen, einst die Hand bieten konnen. Werfolgung der Hugenotten schien also nicht blos seine ererbte Bestimmung zu seyn. Er wählte sie selbst und übte sie ben jeder Gelegenheit. Rief ihn der Geist seines Basters zur Blutrache wieder auf, so rief ihm noch lauter seine eigene Ehrsucht zu, daß jetzt der Augenblick gestommen sey, seine Parten durch Austilgung der protestantischen zur einzigen herrschenden zu machen, und sich dadurch dreist der Königinn Mutter an die Seite zu stellen.

Das mißlungene Verbrechen ward die Hulle des neubeschlossenen. Aus Furcht vor Coligun's Rache, dessen Verletzung man ihm aufdurde, sen er selbst — erklärte der Herzog von Guise — mit seinen Verzwandten genothigt, aus der Königsstadt zu flüchten. "Geht," sagte ihm der König mit zurnender Miene, seyd Ihr schuldig, so werde ich Euch wieder sinden!" Und nun waren Zurüstungen zur Flucht vor den Huzgenotten die schnellen verdachtlosesten Vorbereitungen ihres Untergangs.

Der Admiral musste vollends selbst seinen Feinden die Schlingen über sich und die Seinigen zusammenziehen helfen. Man warnte ihn von vielen Seiten, daß die Guisen noch vor ihrem Abzug etwas versuchen möchten. Einige riethen, ihn selbst aus der Stadt zu flüchten. Der biedere Mann vertraute, mit den Besten seiner Ungehörigen, auf das Wort seines Königs, über

gab fich in den Schutz beffelben und erhielt eine ftarfe Wache von ber in die Stadt furg zuvor eingezo= genen Garde. Auf Befehl vom Sof mufften bie Ra= tholiten in der Rabe feines Quartiers allen protestan= tischen Abelichen Wohnungen einraumen, wenn sie gur Sicherheit ihres haupts ihm nahe gu fenn munich= ten; und hiezu wurden diefe felbft aufgefordert. Die Polizen ermunterte fie gur Beschutzung Coligny's und führte über die Berfammelten ein Register - die fichere Todtenliste fur ihre Morder! Der Konig von Navarra wurde gebeten, feine Bertrauten gur Sulfe fur ben Ro= nig gegen die Guifen ins Louvre zusammenzubringen, und zugleich seine Schweizergarde bem Abmiral zur Bebeckung zuzuschicken. Um Waffen im Loubre gusammen= Bubringen, murde ein Turnier vorgegeben und Coligny felbft vom Ronige davon benachrichtigt. Ginzelne Funken von Argwohn verloren ben dieser angftlichen Anhanglich= feit bes Sofs an die Sugenotten alle Rraft und schienen faum noch die Furchtsamften beunruhigen gu tonnen .: Indef erfah die Rabale mit gierigem Auge ihre volle Beute. Diese war wie in eine Berde gusammengetrie= ben. In der Mitternachtsstunde des 24ften Augusts ihre Rache zu fattigen, ward in den Tuillerien von dem Blutrath festgesett, in welchen zwen Brudern des Ronigs, dem Bergog von Anjou und dem Grafen von Un= gouleme, ferner bem Bergog von Nevers, bem Siegel= bewahrer Birague, den Marschallen von Tavan= nes und von Ret - Ratharina von Medi

cis prafibirt hatte, und wo kaum ihr neuer Tochtermann nebst wenigen ber koniglichen Blutsverwandten von dem allgemeinen Mordurtheil über die kalvinistische Parten in die Ausrahme gesetzt worden war.

Bare wirklich ben biejen Stiftern des Blutbads, wie von Tavannes bies zu erweisen ift, ber Glaube, Gott einen Dienst zu thun, die mabre Begeisterung gur Unmenschlichkeit gewesen, man wurde die Schwachheit bes menichlichen Verstandes betrauern, ben Aberglauben bes Zeitalters anklagen; aber man wurde die Thater nicht verabscheuen. Wir wurden, wenn sie aus Pflicht die Menschlichkeit in sich unterdrückt hatten, Uch= tung ihrer Absicht schuldig fenn, indem Entseten vor ber Sandlung und durchschauerte. Aber von den Mei= ften der Sandelnden macht es ihr sonstiger Charafter gewiß, daß fie in den Sugenotten nur eine Parten von Gegnern faben, wider welche man fich Alles erlauben zu durfen freute, weil fie glucklicherweise zugleich Reter fenen. Auch Ratharina felbft mag Afterglauben genug gehabt haben, um in Colignn ben Reformir= ten von gangem Bergen zu haffen und diesen Saß fo= gar fur verdienstlich zu halten. Aber eben fo gewiß wurde es ihr fehr leid gewesen fenn, wenn ber Mann, welcher ihrer Berrichfucht Beschränfung brohte, im Augenblick burch einen Gang in bie Meffe fich weniger haffenswerth gemacht hatte.

Schon hatte Tavannes ausgesuchte Burger=

machen, beren Unführer in bes Ronigs Gegenwart biezu befehligt worden waren, in der tiefften Stille ber ungluchichmangern Bartholomausnacht vor bem Stadthaus versammelt. Schon wartete ber Grimm bes Bergogs von Guije mit drenhundert Mordlufti= gen auf bas verabredete Zeichen. Rarl felbft erftickte in diesem Augenblick auch die Stimme ber Freund= schaft, in beren Gesellschaft bas Mitleiden ihm gum Lettenmat fich zu nabern verfucht hatte. Er ließ nach ber Abendtafel und nach einigem Biberftreben feinen fonft geliebten Gefellschafter, ben Grafen Frang von la Rochefoucauld, aus dem Schloffe unwiffend bem lauernden Tode entgegen gehen, welchem er nun fo= gleich felbst bas Signal zum Burgen geben laffen wollte. Noch gefühlloser drängte Katharina die neuvermablte Roniginn von Navarra, ihre Tochter, die= fen Albend recht bald in bas Zimmer ihres Gemahls sich zu entfernen, wo doch fo leicht Rache der Ralviniften oder die im Dunkel der Macht umberirrende Mordgier nie felbst überfallen konnte. Alles mochte aufgeopfert werben, wenn nur ihr eigener Plan seine bestimmten Dp= fer erhielte!

Und bennoch, ba nun ber Konig, nach gegebenem Mordsignale, über der Pforte des Louvres in ben Balcon gegen die Stadt bervortritt, ba die wenigen Mitwissenden, die Koniginn Mutter an der Spitze, burch die einsamen Gange ihn unter brangenden Beredungen

begleitet hatten, ba bie Furien, jett von ihren Keffeln losgelaffen zu werden, fnirschten, erstarrt biefen Saup= tern des Frevels das Berg. Die Menschheit in ihnen fühlt die letten Budungen. Blag und außer fich gits tern fie vor fid) felbst, ftarren einander an und find im Augenblicke eins, durch einen Gilenden den Mordbefehl gurudgunehmen und ben Ausbruch ber Greuel zu bem= men', welche gewünscht, beschloffen, geboten zu haben, fie fich nun felbft nicht mehr gutrauen. Man bort eis nen Pistolenschuß. "Db er jemand beschädigte, weiß ich nicht" - erzählte Ratharin en's Lieblingsfohn, der Bergog von Unjou - ,aber daß er und allen Drenen ins Berg ging, baf er und Gefühl und Befinnung nahm, bies weiß ich. Wir waren außer uns vor Schrecken und Besturzung über die jest begonnenen Bermirrungen."

Sie kam zu spat — diese feige Reue. Mehr eine schwache Tochter der Unentschlossenheit als der Ueberles gung, verdient sie nur vor dem Menschenkenner als Zeuginn aufzutreten, wie überspannt die Wuth der Leidenschaft in den Urhebern der jeht schon ausgebroschenen Jammerscenen gewesen senn muß, daß sie nun im Augenblick der Bollendung in die gewaltsamste Abschannung aller ihrer Nerven und Kräfte plötzlich sich ausstäte.

Schon batte Coligny's Schatten feine Genug-

Laftere mit fich binubernehmen konnen. Der Bergog von Buife war, nach bem erften Schall bes Signals von der Fruhmettenglocke, mit seiner Rotte gegen des Abmirale Bohnung losgebrochen. Auf den Buruf: "Im Namen bes Konige"! wurde die Pforte geoffnet, ihre Bachter fielen, Die Schweizer verfrochen fich bor ber bereinfturzenden muthenden Menge, ber alte vermundete Coligny raffte fich aus bem erften Schlafe auf. Schon fchallten feine Borfale von wilden Stimmen der Morden. ben und bem Rocheln ber Erwurgten vermischt. Dren frangbfijde Dberften brachen in fein Bimmer und fchrieen feinen Tod ihm entgegen. Betend hatte fich ber from= me Seld an die Band gelehnt. Gin Italiener (Pes trucci) und ein Deutscher von Abel (Besme) brang= ten sich vor. "Bist du Coligny?" rief dicier. "Ich bins," antwortete mit fefter Stimme ber Greis - ,,und bier, junger Mensch, achte bu meinen grauen Ropf!" Besme burchstach ibn in diesem Angenblick, gefühls lofer, als Marius's Morder. Rauchend gog er fein Schwert gurud, gab ibm einige Rreughiche über bas Ge= ficht. Die Tollbeit ber Nachfolgenden zerfette ben Korper mit taufend Bunden. "Dies mare vollbracht!" gringte Besme auf den hof binab, und ba der Graf von Un=. guleme, Rarl's Baffartbruder, bamit noch nicht gu= frieden fenn wollte, warf man ihm jum Tenfter hinaus ben Ermordeten vor die Rufe. Gierig untersuchte er bas bluttriefende Geficht, und ba er ber That gewiß

war, stieß er - den todten Lowen — mit einem Fußtritt von sich.

Ueberall leuchteten indeg dem fich fortwälzenden Mord Dechkerzen vor ben Saufern; die Straffen waren burch Retten geschloffen; Wachen ftanden im Sinterhalt gegen bie Fliehenden; Undere brangen in die Strafen felbst ein, wo, bom Schlummer aufgeschreckt, die schimpflich getäuschten Protestanten, wie sie aus ihren Thuren hervorkamen, ihren Keinden in die Bande fie-Ien. Für sie fand sich in dieser unerwarteten Noth weder Rath, noch Kuhrer, noch Sammelplat. Die Ratholiken erkannten sich unter einander an einem wei= Ben Tuch um den linken Urm und an einem Rreug von eben diefer Karbe. Das Zeichen bes großen Dulbers und die Farbe der Unschuld entweihten fie zum Meuchel= mord ihrer Bruder. Satten fich die Berfolgten von ih= rer Beffurzung sammeln konnen, hatten fich mehrere vereint und jo tapfer vertheidigt, wie wenige Einzelne biefen Ruhm behaupteten, vielleicht hatte ber Frevel mitten in seinem Triumph seine Strafe gefunden.

Sobald es an Schlachtopfern auf den Straßen zu fehlen anfing, brach man in die Wohnungen selbst ein. Rein Alter, kein personlicher Werth schützte hier. Des Admirals Schwiegersohn, Coligny, war so liebenswurdig, daß die ersten, welche ihn zu morden auffuchten, sich betroffen zurückzogen. Aber bald fanden ihn Gesühllosere. Die Pariser Bürgerwachen, welche ben

Ertheilung bes Mordbefehls jurudgebebt maren, übertrafen nun, in Buth gefett, alle Erwartung ber unmenschlichften Unfuhrer. Die verftummelten Leich= name wurden aus den Tenftern berabgefturgt, und nicht nur nacht in die Seine, fondern oft noch gum Pofsensviele des Grimms oder der Bollust jonft umberge= schleppt. Wer lebend ober verwundet entrann und fich fur gerettet hielt, fiel boch meift noch burch die herumftreifenden Burger oder durch die guiffichen Sor= ben, unter welchen Tavannes die Wuth durch Sohn= gelächter entflammte. "Nur immer zu mit biefer Alber= laffe," spottete er. "Gie ift im August jo gesund als im Man." - Ben diesem Tavannes mar jene wil= be Luftigkeit fo febr Folge der foldatifchen Ueberzeugung, Gott und bem Ronig ben größten Dienft gethan zu ha= ben, daß er felbft noch in feiner letten Beichte die Bartholomausnacht fur die Unternehmung seines Lebens er= flarte, megen welcher er feiner Gunden Bergebung hoffe. Aber auch jeder Privathaß fand nun zugleich fei= ne Beute, ba unter bem beiligften Borwand Religions= fanatismus fie ihm in die Bande lieferte. Undere, felbft Edelleute, raubten unter bem Chut biefes blinden Damond. Selbst der Konig und seine Mutter sollen von den geplunderren Rostbarkeiten Geschenke angenommen haben. Die Dinge hatten ihren Namen geandert. Die= bertrachtigkeit mar Berablaffung. Ginem fterbenden Sugenotten entriffene Brillanten ichienen jett ber

Schmud, welcher ben Streitern Gottes als fruher, irdischer Lohn gebuhre. Gie wurden bas Erinnerungs= zeichen an Tage, wo selbst unter ben Mugen bes Ro= nige, felbst in dem Pallaste, in welchem ber Berlaffen= fte, um feinen Schut von ber Gerechtigkeit zu forbern, ficher fenn follte, kaum Laune und Willfur einigen De= nigen ihr Leben als fummerliches Gnadengeschenk erhal= ten hatten. Wer sonft im Louvre Rettung suchte, fand burch die Bachen seines Ronigs ichon an den Pforten feinen Tob. Die Geschichte nennt Zeugen, baf ber Ronig selbst aus dem Louvre auf fliehende Sugenotten ichoff. Und eine Stunde nach dem Ausbruch bes allgemeinen Mordfestes war auch in ben verborgenften Bim= mern des Pallaftes fein Winkel mehr ohne Blut und Leichen. Den achtzigiabrigen Sofmeifter bes Pringen von Conti rettete nicht bas Aleben seines Boglings von den Dolden, welche biefer mit ichwachen Sanden aufhalten wollte. Blutend und verzweiflungsvoll warf fich Gafto von Lenran in bas Schlafztnimer ber Koniginn von Navarra und machte fie felbst zu feinem Schild gegen vier Goldner, die ihm nachsetten. Die Koniginn floh zur Berzoginn von Lothringen, ihrer Schwester; an ber Thur fließ man einen Ebelmann neben ihr nieber; fie fant ohnmadtig ins Bimmer bin und erwachte mit neuem Schrecken über bas Schickial, in welches diese "Bluthochzeit" ihren eigenen Gemahl gefturgt haben werbe.

Diefer war mit bem Brubersfohn feines Baters, bem Pringen von Condé, mabrend der Tag über ben bisberigen Mordicenen anbrach, zum Ronige gefordert worden, der es ihnen benden als Uebermag feiner Gna= be anrechnete, daß sie, von der ganzen hugenottischen Parten die Gingigen, von ihm zum Boraus das Leben jum Geschenf erhalten batten. Aber mit wilber Miene forderte er ihnen nun die schleunigste Abschworung ber reformirten Meligion, als einen Beweis, ab, daß fie bisher blos die Verführten gewesen sepen. Sie waren mitten burch die gum Mord bereiten Garden berguge= führt worden. Im Zimmer bes Ronigs fonnten fie in einiger Entfernung noch bas Winseln ber Ihrigen horen, welche, aus dem Pallast unter die in doppelte Reihen gestellten Schlofmachen zusammengetrieben, von diefen niedergestoßen wurden. Da die Pringen bem Ronig zweifelhaft antworteten, rief er ihnen mit einem feiner Fluche zu: daß sie innerhalb dren Tagen zwischen der Meffe und ber Baftille zu wahlen hatten! Dies war benn auch wirklich fur ihn von den jetigen Graufamkeiten allen fast ber einzige Gewinn, daß sich Seinrich von Mavarra mit feiner Ochwester in dieser Zeit einen geheuchelten Uebergang zur fatholischen Rirche abnothigen ließ und ber Pring von Conde nach et= was langerm Wiberstand ihrem Benspiel nachfolgte.

Berauscht von dem glucklichen Erfolg der mor= berischen Racht, in welcher man zwischen Furcht und Buth geschwebt hatte, fannte Rarl's unbandiger Charafter gang feine Rudfichten mehr. Roch dren Zage dauerte bas Morben, wo man nur irgend in ber Gegend ein verstecktes Opfer ber Rache aufjagen fonnte. Und unter diefen Greueln durchzog der Ronig mit seinen Soflingen die Stadt und luftwandelte unter Blut, Leichen und Trummern. Man hatte Coligny's Leichnam, auf alle Beije mighandelt und umbergeworfen, endlich ben Montfaucon an den Galgen aufgehenkt. Gelbft dahin kam ber Ronig, um an ben verstummelten Reften vom Korper eines Greisen feine Luft zu feben, beffen Anblick ihm vor wenig Za= gen noch unwiderstehlich Achtung geboten hatte. Gines Feindes Leiche, spottete er bem Bitellius nach, riecht immer gut! — Aber noch mehr verächtliche Unbesonnen= heit begleitete seine jetigen Staatshandlungen.

Bahrend der offenbarsten Theilnahme an den Bersbrechen dieser Tage setzte sich Karl so sehr über allen Schein von Achtung gegen sich und Andere weg, daß er am ersten Tage in Schreiben an Statthalter der Provinzen und an auswärtige Hose jeden Antheil an dem Geschehenen von sich ablehnte und Alles vielmehr dem Trotz der Guisen und der Chatillons aufburden zu können wähnte, am dritten Tage aber eine seyerlische Sitzung im Parlement hielt, um den ermordeten Admiral der schändlichsten Berrätheren gegen Thron und Staat zu beschuldigen, sein Andenken durch

Die schimpflichsten Strafen eines Majeftatverbrechens schänden zu laffen und den Untergang ber Partie als ihre verdiente, von ihm felbft befohlene Strafe gu rechtfertigen. So febr war er jest, ohnmächtiger als porher, bas Spiel ber Intriquen seiner Mutter. Benm ersten Schritt, mit welchem fie ihn in den Mordanschlag hereinzuziehen gewusst hatte, wurde er beredet, daß ber allgemeine Saf auf die Buifen fallen, ber Gewinn aber, Befrenung von Furcht und Gefahren, fein eigen fenn wurde. Sobald aber nun nach vollbrachter That eine neue Faktion ber Montmorencys, welche fur Co= ligny und bie Seinigen Rache forberten, miber bie Guifen zu entstehen brobte, mard er genothigt, Die gange Schuld einzugeffeben, um nicht als ber schwache nichtsbedeutende Inhaber bes Throns zu erscheinen, unter deffen Augen Jeder ohne feinen Billen Alles fich zu erlauben wage. Um den Schein zu haben von dem, mas er nicht mar und nicht werden konnte, wurde er wirklich bas, mas er von fich zu bekennen errothete und mas fur fich felbft zu unternehmen ihm Muth und List gefehlt hatten. Um nicht schwach zu scheinen, war er schwach genug, bon allen Uebrigen fich zur Berschleierung ihrer Thaten migbrauchen ju laffen und in ih= rem Namen ber Gegenstand jener Berachtung zu merben, zu welcher fein Reich, das Ausland und die Rach= welt den Regenten, unter bem eine Bartholomausnacht fo schändlich entheiligt werden konnte, unerbittlich verdammen mussten. Und für all biese Unsterblichkeit ber Schande hatte er nicht einmal auf einen Augenblick den Zweck erreicht, welchen die Stifter des Unglucks ihm als seine Entschädigung vorgespiegelt hatten.

Es ist eine wahre Genugthung in der historischen Bemerkung: daß gerade die entschiedensten Bagstücke des Lasters, wenn gleich alle Verschlagenheit an ihnen sich mude gesonnen, die gereizteste Wildheit sie vollbracht und das furchtbarste Bollwerk gegen Verantwortlich=keit, der Thron selbst, sie geschützt hatte, dennoch ih=res Ziels versehlt, oft die entgegengesetztesten Folgen herbengezogen und den Thatern nichts als eine verdop=pelte Verzweiflung des leeren Bestrebens und der nagenden Vorwürfe ihres innern Richters bereitet haben.

Zwar sparten die Haupter der siegenden Parten nichts von Lift und Gewalt, um die Früchte der Thaten sich zu sichern, über welche blos ein glücklicher Ausgang, jener falsche Probierstein des Schlechten und bes Guten, ihnen die Reue ersparen zu können schien.

Man verhängte noch über Einige von der mißhanbelten Parten formliche Gerichte, und es wurden Juflizmorde daraus; man brandmarkte das Andenken des Admirals durch ein gerichtliches Urtheil über ihn als Berräther und Königsmörder, und ließ es unter den schimpflichsten Gebräuchen in den Hauptskädten des Reichs exequiren. Sein Wappen wurde durch den Henker zerschlagen, seine Kinder ihres Vermögens

und aller hoffnung ju Bedienungen verluftig erklart: fein Schloß zum oden Denkmal feiner Schande ber Berftorung ubergeben. Man eilte, in gang Frankreich durch Mordbefehle die Sugenotten, als Mitschuldige jener Berbrechen, ju verfolgen. Aber nichts hinderte bie entgegengesetzten, aus bem Begangenen fich ent= wickelnden, Wirkungen. Das bas Parlament ju Pa= ris, in welchem der Prasident de Thou den Ronig als Unflager ber Ermordeten mit halb erfticktem Seuf= gen anhorte, in der Rahe des Thrones nicht wagte, das thaten einige brave Statthalter ber Provingen. Gi= ner-ber Graf von Orthe, Befehlshaber zu Banon= ne - schrieb dem Ronig auf feine Mordbefehle zu: "daß er die Seinigen als gute Burger und als brave Solda= ten, aber feinen einzigen Benfer unter ihnen gefunden habe." Andere - die Geschichte nennt unter ihnen auch einen Bischof - lieffen die Befehle nicht zur Bollziehung kommen. Der schnelle Tod von einigen dieser Berthei= biger ber Unschuld ließ auf Bergiftung argwohnens Dennoch blieben, besonders in Dauphine, Provence, Bourgogne und Auverque, die Protestanten geschont. Manche ber Vornehmsten waren nicht in Paris gemes fen; andere boch dem Blutbad entflohen. Biele fuch ten im Ausland Sulfe, mo, vorzüglich unter ben bies bern Deutschen, Ratholifen sowol als Protestanten; ber Abscheu gegen ihre Verfolger ben Muth, sie gur Rache zu unterftuten, anfachte, ben andern wenige

stens das Mitleiben, ihrer zu schonen, nährte. Den in Frankreich Zuruckgebliebenen gaben bald einige über die Katholiken erhaltene Bortheile neue hoffnung. Die aufs Höchste gestiegene Gefahr vervielfältigt die Kräfte, sobald nur die erste Bestürzung vorüber ist.

Bu fruhe fewerten zu Rom die Diener bes beiligen Stuhls feinen Sieg über die frangbfischen Reger durch alles weltliche und geiftliche Freudengetummel, durch Meffen und Kanonendonner. Bu leichtfinnig glaubte man am Sofe ju Paris, bas Andenken an bie vertilg= ten Sugenotten boch noch durch ein jahrliches Kest über ihren Untergang verewigen zu muffen. Mit blutis ger Rache brachten fie fich balb felbft wieder in Er= innerung. Siebenzigtausend Rafviniften waren, nach Sully, in acht Morbtagen, in Frankreich gefallen. Aber wen eine folche Berkettung des Verderbens nicht gu Grunde gerichtet hat, ber balt fich bald fur unuberwindlicher, als er ift! Salb Furcht, balb neue Lift diftirte bem Ronig ichon am 28ften October einen Befehl, ber ihnen überall Schutz und die Rudgabe ihrer Guter aufaate.

Arglist und Alugheit, welch ein ungleiches Schwessternpaar! Indem diese dem erlaubten 3weck auf Pfasten sich nähert, die von der Nechtschaffenheit gesichert werden, frummt sich jene auf tauschenden Irrwegen zu Zielen fort, welche sie nie, oder nar zu eigener Schande erreicht. Das Schwanken des Hofs von

Graufamkeit zur Dachficht, was konnte bies anbers; als gegen fortdauernde Softabalen den Blick bes Urg= wehns icharfen und die Schwäche ber foniglichen Par= ten noch fichtbarer blosftellen? Deun Parten batte nun ber Ronig genommen. Das gange machtige-leberge= wicht, welches die Erhabenheit des Throns gibt, ift verloren, wenn ber Furft, vom Ungeftumm bes Par= tengeiftes verführt, felbft in eine Faktion wider die an= dere sich herabziehen laffr: Go lang er auf dem Thro= ne ftebt, gebietet sein Ansehen Chrfurcht auf benben Seiten. Ift er felbft auf eine Seite getreten, fo fieht Die gedruckte Parten ben Sit ber gemeinschaftlichen Gerechtigkeit leer. Alles, was gegen fie geschiebt, ift nun Berfolgung und wird nicht mehr von jenem gebei= men Eindruck begleitet, welcher fonft bewirkt? baß Strafen des Staats, vom Bollftreder der Gefete auf= erlegt, nicht reigen, sondern bandigen.

Judem sich die Protestanten unter den Begunstisgungen der Inconsequenz, welche den Despotismus in keinem Zeitalter verlässt, in ihre festern Schupplätze wieder sammelten, saben sie ihre Parten unerwartet von einer neuen unterstützt, welche dem Hof weit furchtbaster ser senn muste. Sie war mitten in des Feindes Gebliet, am Hofe selbst. Mitgefühl des Unrechts schafft dem Unterdrückten unverhoffte Freunde. Nicht wenige von den vornehmsten Katholiken wurden gegen die Husgenotten geneigter, je unwiderstehlicher die hinterlistige

Behandlung bas Gefühl der Biederkeit in ihnen beleis bigte. Selbst ben Karls drittem Bruder, dem Her= zog von Alençon, war bas Gefühl der Geistesüberles genheit des mishandelten Admirals unauslöschlich.

Noch Mehrere, die, gegen allen Religionsunterschied hochst gleichgultig zu seyn, durch Stand und Geburt sich gleichgultig zu seyn, durch Stand und Geburt sich gleichsam für berechtigt hielten, lernten, was die Intrigue Katharina's, mit Karls Ungestüm gespaart, unsehlbar gegen Jeden, der ihr im Wege stehe, sich erlauben konne. Wer hatte auch die mächtigen Montsmorenen bereden konnen, daß ihnen das Schicksalihrer Verwandten, der Coligny, weniger drohe, weil sie wenigstens mit dem Hose einerlen Glaubensbekenntnis hatten? Sie sahen zu deutlich, daß sie die Eisersucht der Königinn Mutter auf jede ihr sich nähernde Gegensmacht gemeinschaftlich mit den Ermordeten gegen sich hatten.

Affes überdies, was aus irgend einer Ursache mit der herrschenden Hofparten misvergnügt war, vor ihr sich zu fürchten, oder von ihr etwas zu ertroßen hatte, war wenigstens, so lange es Jedem zwedmäßig schien, nicht geneigt, in den Hugenotten die Feinde des Hofs vollig unterdrücken zu lassen.

Rein Bunder, daß die ganze innere Schwäche ber königlichen Parten, sobald es zu einer Rriegsunternehemung kam, gegen die unerwartete innere Starke des kleinen haufens der Protestanten in einem beschämens

den Contraft erichien. Die feste Seeftabt Rochelle bielt man fur die lette Schutwehr ber Protestanten. Das Befte mar, daß diese von dem Drt eben fo bachten. Sie vertheidigten ihn, wie man um ein Palladium fampft, ba Ratharina ibren Lieblingefohn mit einem furcht. barn Secre unter Biron's Unfuhrung abschickte, um hier am Ocean, auf ben Ruinen bes frangbfiften Protestantismus, ihrem, in ber Bartholomausnacht begon. nenen, tragischen Werke die Krone aufzuseten. Die Stadt murde nur von 1500 Soldaten und 200 bewaff. neten Burgern vertheidigt. Aber alle, felbft Rinder und Beiber, wurden Krieger. Sochft unbedeutend war eine Sulfe, die Montgommern aus England ben Belagerten zuführte. Aber fic fanden genug in fich felbst. Funf Monate fochten fie, und nicht blos fur fich; benn ihnen allein schmeichelte man, Gemisfensfrenheit und burgerliche Sicherheit gerne zu accorbiren. Sie borten aber bon nichts, fo lange ihre Glaus bensgenoffen nicht mit in ben Genug ber Fruchte ihrer Tapferfeit eingeschloffen fenn murben.

Unter den vielen Seltenheiten einer solchen Kriegssunternehmung war die sonderbarste der Anführer der Rocheller. Er war ihnen vom König selbst gegeben. De la Noue, ein Kalvinist, welcher kurz vor der Ermordung des Admirals den Krieg nach den Riederslanden zu spielen den ersten, aber unglücklichen Versuch gemacht hatte, ward vom Könige genöthigt, zu den

Mochellern überzugehen, um ihr Vertrauen ganz zu geswinnen und sie zur Uebergabe zu überreden. Sie wussten dies und dennoch nahmen sie ihn mit der Bedingung auf, ihr Anführer zu werden. Er erfüllte diese kriegesrischen Pflichten gegen seine Parten so genau, als die patriotische gegen das Baterland, angelegentlichst Friesden zu rathen, so oft er die Rocheller von einem gläcklichen Ausfall zurücksührte. Nur als Friedenöstister gehorchten sie ihm nicht. Aber eine seltene Ehre bleibt es für die Protestanten, einen Mann besessen zu haben, welcher zwischen einem schmeichelnden Hof und einer unruhigen Religionsparten so sest in der Mitte stand, daß Bende ihn achten mussten, weil kein Theil von der Besolgung seiner Ueberzeugung ihn abzubringen vermochte,

Der größte Bortheil für die Belagerten war, daß man die Macht, welche man gegen sie ausbot, nach der Zahl und nicht nach der Zauglichkeit gewählt hatte. Während man Alles zum Heere zusammentrieb, was der Hof auch von falschen Freunden und von Schwäche lingen irgend in Bewegung setzen kounte, hatte man nur so langsam herbey rücken können, daß sie indeß den möglichsten Borrath aller Art in ihre Mauern brachten. Dagegen war die Menge der Unnützen im Lager gegen die Belagerer selbst der größte Feind, und ihr scheinbares Oberhaupt, der gehasste Herzog von Ansiou, die Ursache zur Fortdauer ihres vergeblichen

Rampfe. Wie in seinem gangen Leben, fo qualte ihn auch hier die blinde Ehrsucht, nichts, was er angefans gen batte, aufgeben zu wollen. Dennoch befeuerte ibn eben biefe Leibenschaft nicht, fur seinen 3weck auch mit möglichster Thatigkeit alle Mittel zu vereinigen. Das Deer murde ibm gang abnlich. Biele Bagfiude obne Plan, und Unordnung hatten feine Reihen fchon febr bunne gemacht. Rrantheiten wirkten in einem jo langwierigen Standlager noch mehr. Und, bamit fein Uebel vorbenginge, ohne ben Samen eines neuen in fich zu erzeugen, gerabe bie Bereinigung aller Dißveranugten in diesem Beerzug gab jedem Unruhigen volle Gelegenheit, unter seines Gleichen Parten gu machen ober zu nehmen. Noch war es vielleicht blos die unres gelmäßige jugendliche Ungedult, vor der Zeit fich bebeutend zu machen, mas ben jungeren Bruder bes Bergogs bon Uniou, den Bergog von Alencon felbft, zu rafden aber folgelofen Planen gegen den Sof verleitete. Aber schlimm genug, wenn jene Sucht, ben Migvergnügten zu spielen, fo frube gewecht ift. Ein zwecklos entzundeter Ehrgeig bort nie auf, Alles in Unruhe zu feten, mare es auch nur, um fich und Un. bern zu verbergen, daß er nichts zu erreichen habe.

Raum hatte bem Herzog von Unjou seine Wahl zum Konig von Polen den scheinbarn Vorwand gegeben, von den Rochellern durch einen Vertrag (vom 6ten Jul. 1573) sieh lodzuwickeln; kaum hatte ihn Katharina mit einem bedeutungsvollen Blick auf den schon hinwelkenden Konig Karl aus ihren Armen in jenes Konigreich abreisen lassen, welches seit Jahrshunderten durch sich selbst zum Spiel der Ausländer gemacht wird; kaum schien, durch die schauervolle Eroberung der kleinen protestantischen Beste, Sancerre, welche mit Rochelle durch Tapferkeit, aber nicht durch äußere Begünstigung des Glücks wetteisern konnte, der letzte Kamsplatz der streitenden Partenen zernichtet zu sen, so trat das Ungeheuer innerlicher Unruhen in verdoppelter Gestalt nicht blos in den Provinzen, sondern auch am Hose, und sogar in der Familie des Königs selbst aus.

Mit Karln sollte es furchtbar enden. Seit er sich unter den Mordscenen der Bartholomäusnacht außer sich selbst verloren hatte, war er nie wieder, was er seyn konnte. Wie er nicht die Standhaftigkeit ges habt hatte, sich von jener Herabwürdigung des Menschen und des Fürsten in ihm zurückzuhalten, so war er jest nach vollbrachter That weder leichtsinnig noch gewissenloß genug, der innern Rüge derselben unter irgend einem schlüpfrigen Borwand zu entsliehen oder mit der eisernen Stirn der Schamlosigkeit zu trotzen. Der Aberglaube seiner Zeit, welchem er so viele Opfer gebracht hatte, war selbst seine Strafe. Wo er einssamt, glaubte er sich von den Manen der Erschlagenen verfolgt. Blutende Gestalten machten seine Nächs

te fchlaflos, feine Rube ihm zur Solle. Er warf fich mit feinem gewöhnlichen Ungeftum in wilbe Berftreuun= gen, aber bie Ermattung überlieferte ihn wieder den Deinigungen feiner gerrutteten Seele. Er verfuchte es, burch neue Graufamkeiten fich felbft abzustumpfen; aber er war zu jung und wirklich bon der Natur zu gut= artig gebildet, als daß er jenen abideulichen Troft ab= geharteter Frebler zu ereilen vermocht hatte. Ratha= rina muffte fich bagegen zu bereden, baf fie nur etwa vier bis feche bon ben Ermordungen ber Bartholomaus= nacht auf dem Gemiffen habe. Go viele hatte fie felbst namentlich gefobert. Und von biefen hatte fie leicht sich zu absolviren, wenn etwa ihr Beichtvater, wie Daude, \*) fur ben gangen Frevel ben feinen höfischen Namen eines "Staatsftreichs" erfinden ober ahnen fonnte.

In Karln hingegen konnten nur, wenn er eis nen Blick um sich her warf, seine innern Qualen vers frummen; sie wurden dann zurückgeschreckt durch Besorgnisse der gegenwärtigsten Gefahren, welche ihn zunächst umschlossen. Er kannte seinen nächsten Bruder. Die Geschichte kennt ihn als Heinrich III. und genug mag es hier zur Schilderung von ihm seyn, wenn man

<sup>\*)</sup> Sabr. Naude in feinen Considerations politiques sur les Cours d'État Ch. III. bedauert nur, daß biefer Staatsftreich blos halb ausgeführt worden fep. Sehr confequent!

sich erinnert, daß die Stifterinn der Bluthochzeit ihn ihren übrigen Sohnen auffallend vorzog. Eben diese seine Mutter kannte Karl auch. Sie hatte ihn an den Abgrund geführt, an welchem seine Schwermuth jetzt schauderte. Von ihr muste er sich weiter, wohin es ihr gesiel, treiben lassen. Oder wusste er nicht, wie oft schon wenigstens der Verdacht, auch im Gistmischen eine Italianerinn zu senn, selbst ben dem Tode von Personen aus der königlichen Familie auf sie gefallen war? Er selbst war so ost das Werkzeug ihrer über Mitztel nie verlegenen Herrschsucht gewesen, daß er vor seizner eigenen Mutter zittern musste, wenn er ein Malihren Winken sich zu widersen die Laune gehabt hatte, und den Herzog von Anjou in ihren Arzmen sah.

Das Schicksal sehien sich seiner zu erbarmen, da der Herzog (1573) als König nach Polen abging. Höchst wahrscheinlich burdet man selbst der Königinn Mutter diesmal zu viel auf, wenn Manche glauben, daß sie ihren zweyten Sohn nicht von sich gelassen habe, ehe sie sich von dem baldigen Tode des ersten gewiß gemacht hatte. Es ist wahr, Karl krankelte schon sichtbar. Aber der unbändige Jungling auf dem Throne hatte gegen sich selbst so viel getban, um durch die geheimern Giste der Natur sich zu zerstören, daß es kaum noch nöthig ist, den verzehzrenden Rummer seiner letzten Jahre zur Erklärung seines

Hinwelkens vor dem 25sten Lebensjahre binguzudenken. Sein Andlick konnte der Mutter Burge dafür senn, daß sie ihren Heinrich nach Pohlen sicher mit den bedeutsamen Worten entlassen: "Geh, mein Sohn; lange wirst du nicht weg senn."

Nur Karls Zustand war auch durch diese Erzleichterung um nichts gebossert. Je trüber jeden Tag seine Kränklichkeit ihm ohnehin die Aussicht in die Zuzkunst mahlte, je verschlossener er selbst gegen alle Theilznahme ward, desto mehr häuften sich in der Wirklichskeit die Ursachen zum schnellsten Wechsel zwischen Ungezstüm und Niedergeschlagenheit.

Für die Abwesenheit ihres zwenten Sohns schien sich Ratharina um so ausschließender durch Ersüllung ihrer Herrschlucht entschädigen zu wollen. War Karl oft auch gegen sie ungebärdig und wild, so häufte sie dafür alle Beängstigungen für ihn aus der wahren oder erdichteten Lage der Dinge, durch die sorgfältigste Entwickelung der schlimmsten Möglichkeiten, damit er ihr, als Retterinn, nach seinem Zepter zu greisen, desto ges dultiger gestattete. Er hatte nur noch Krast genug, sich überall mit ihren Känken umgeben zu sehen und den Haft zu sühlen, welchen sie auch jetzt noch immer durch anz gelegte Meuchelmorde, durch gebrochene Zusage, durch Berwirrung Aller mit Allen, seinem Namen zuzog, der ihre Handlungen auf alle Källe decken musste.

In seinem britten Bruder gabrte bie vor Rochelle

schon gezeigte Sucht, fich auf irgend eine Beije gelten ju maden, immer aufs Neue. Er vertrieb fich eine gute Beit uber blos die Langeweile mit Abwechslung im Unlegen und im Berrathen seiner Plane zu einer Flucht vom Sofe. Er schien entlaufen zu wollen, bamit Un= bere feine Wichtigkeit nach bem Bestreben schaten lernen mochten, ihn wieder aufzufinden und guruckzubringen. Aber hinter diese leidenschaftlichen Unbesonnens heiten der Jugend versteckten andere erfahrnere Unrus heftifter ihre Entwurfe. Unter bem ichugenden Mamen ber Pringen bildete fich wieder am Sofe felbft eine Darten ber Migvergnügten, die fich zum Unterschied von ber religibien Parten ber Protestanten bie Politiker nannten. In einem wesentlichern Ginn verdienten fie biefe Benennung nie. Ihre Politik nutte Diemand, als ihren Gegnern. Go lange die Protestanten fich an fie anichloffen, hatte Ratharina gegen Bende weit leichteres Spiel, wie sonst. Bare nicht bas Intereffe des Bergogs von Alencon fo gewiß ben Absichten seines zwenten Bruders auf ben Thron von Frankreich und also auch ber Koniginn Mutter entgegen gewesen, so wurde die Bermuthung Wahrscheinlichkeit gewinnen, bag ber Bergog mehr ber Spion seiner Mutter unter ben Unzufriedenen, als felbst ihr Gegner gewesen sen; so unbegreiflich leichtfin= nig überlieferte er alle, welche mit ihm fomplotirt hats ten, burch die willfurlichsten Entbedungen, ber Rache

bieser Frau, welche jetzt aufs Neue die Regentschaft über Karln und über Frankreich in Händen hatte. Wollte sie diesen ihren eben so unfolgsamen als uns glücklichen Mündel zittern machen, so wusste sie ihm die Verschwörungen des Herzogs so furchtbar vorzusstellen, daß der ganze Hof in Nachtkleidern nach Paris entrinnen und der kranke Karl um Mitternacht vor seinem dritten Bruder flüchten zu müssen glaubte. "Hätten sie doch wenigstens warten können, dis ich todt bin!" seufzte der von innen und außen umgetriebene lebenssatte Jüngling.

Noch aber erlebte er, daß sein heer gegen seinen ges liebtern Bruder zu fechten auszog, nachdem dieser ende lich doch mit dem in der Hoffclaveren lange mißhandeleten König von Navarra und dem Prinzen von Cond bentflohen war.

Er erlebte die Unmöglichkeit, sein Zepter andern Handen als seiner Mutter—und also gerade seinem mit so viel Runst und Lust ins ferne Pohlen beförderten Brusder—hinzugeben. Er erlebte ein neues Auftreten der Protestanten im offenem Felde, und sah in ihrer Berseinigung mit allen andern Misvergnügten des Reichs den Beweis, daß die Zwietracht künftig durch religiöse und bürgerliche Unzufriedenheit, wie aus doppelten Raschen, Flammen über Frankreich ausspeien werde, und bas Alles, womit ihn sein Gewissen seit der Barthos lomäusnacht solterte, eben so fruchtlos als abscheulich

gewesen war. Aurz, er erlebte so viel, daß es ihm noch Exost war, nicht Vater eines Sohns zu senn, welcher die Last der Krone von ihm zu erben hatte. M effent au genteren

<sup>\*)</sup> Un merkung des herausgebers. Eine Fortses fung dieser Geschichte, die Schiller selbst wegen seis ner damaligen Krantheit nicht beendigte, hat hr. Prosessor Daulus im gten Band der itten Abtheilung der historischen Memoires geliesert, nachdem er die fernere herausgabe dieser Sammlung zum Theil übernommen hatte.

## Herzog von Alba

(m) (m) (m)

July 1

musichen III

## einem Fruhftud

auf dem Schloffezu Rudolstadt,

Indem ich eine alte Chronik vom sechszehnten Jahrhundert durchblättre (Res in Ecclesia et Politica Christiana gestae ab anno 1500. ad. an. 1600. Aut. J. Shffing, Th. D. Rudolst. 1676) finde ich nachstehende Anekove, die aus mehr als Einer Urssache es verdient, der Bergessenheit entrissen zu werben. In einer Schrist, die den Titel sührt: Mausolea manibus Metzelii posita a. Fr. Melch. Dedekindo 1738 sinde ich sie bestätigt; auch kann man sie in Spangenberg's Adelspiegel Th. I. B. 13. S. 445 nachschlagen.

<sup>\*)</sup> Anmerkung des Berausgebers. Im deutschen Mertur vom Jahr 1788 findet fich diefer Auffag.

Eine beutsche Dame aus einem Sause, bas schon ehedem durch Seldenmuth geglangt und bemi deutschen Reich einen Raiser gegeben bat, mar es, bie den fürchterlichen Bergog von Alba burch ibr entschlossenes Betragen bennahe gum Bittern gebracht hatte. Als Raiser Rarl V. im Jahr 1547 nach ber Schlacht ben Muhlberg auf feinem Zuge nach Franken und Schwaben auch durch Thuringen fam, wirfte Die vermittmete Grafinn Ratharina von Schmar 3= burg, eine geborne Furftinn bon Benneberg, einen Sauve: Garde=Brief bey ihm aus, daß ihre Unterthanen von der durchziehenden spanischen Urmee nichts zu leiden haben follten. Dagegen verband fie fich, Brot, Bier und andere Lebensmittel gegen billi= ge Bezahlung aus Rudolftadt an bie Saalbrucke schaffen zu laffen, um die spanischen Truppen, die bort überseten wurden; zu versorgen. Doch gebrauchte fie baben die Borficht, die Brucke, welche dicht ben ber Stadt mar, in ber Gefdmindigfeit abbrechen, und in einer größern Entfernung über bas Waffer fchlagen gu laffen, bamit bie allzugroße Rahe ber Stadt ihre raub= luftigen Gafte nicht in Bersuchung fuhrte. Bugleich wurde ben Ginwohnern aller Ortschaften, burch welche ber Bug ging, vergonnt, ihre beften Sabfeligkeiten auf bas Rubolftabter Schlog zu fluchten.

Mittlerweile naberte fich ber fpanische General, vom Bergog Beinrich von Braunschweig und beffent

Sohnen begleitet, ber Stadt, und bat sich durch einen Boten, den er voranschiefte, ben der Gräfinn von Schwarzburg auf ein Morgenbrot zu Gasie. Eine so bescheidene Bitte, an der Spitze eines Kriegsheers gesthan, konnte nicht wohl abgeschlagen werden. Man wurde geben, was das haus vermöchte, war die Antswort; seine Ercellenz möchten kommen und vorlieb nehsmen. Zugleich unterließ man nicht, der Sauves Garde noch einmal zu gedenken und dem spanischen General die gewissenhafte Bevbachtung derselben ans Herz zu legen.

Ein freundlicher Empfang und eine gut besette Za= fel erwarten ben Bergog auf bem Echloffe. Er muß gefteben, daß die thuringischen Damen eine fehr gute Ruche fuhren, und auf die Ehre des Gaftrechts halten. Noch hat man fich faum niedergesett, als ein Gilbote bie Graffinn aus bem Saal ruft. Es wird ihr gemel= bet, daß in einigen Dorfern unterwegs die spanischen Solbaten Gewalt gebraucht, und ben Bauern bas Dieb weggetrieben batten. Ratharina mar eine Mutter ihres Bolks; was bem Mermiten ihrer Unterterthanen widerfuhr, war ihr felbst zugestoßen. Aufs Meußerfte über diese Wortbrudigfeit entruftet, bod) von ihrer Beiftesgegenwart nicht verlaffen, befiehlt fie ib= rer gangen Dienerschaft, fich in aller Geschwindigkeit und Stille zu bewaffnen und die Schlofpforten wohl zu verriegeln; fie felbft begibt fich wieder nach dem Saale,

wo die Furffen noch ben Tische figen. hier klagt fie ihnen in den beweglichsten Ausdrucken, mas ihr eben hinterbracht worden, und wie ichlecht man bas gegebene Raiserwort gehalten. Man erwiedert ihr mit Lachen, baß bies nun einmal Rriegsgebrauch fen, und daß ben einem Durchmarich von Soldaten bergleichen fleine Un= falle nicht zu verhuten frunden. "Das wollen wir boch feben", antwortete fie aufgebracht. "Meinen armen Unterthanen muß bas Ihrige wieder werden, oder, ben Bott!" - in bem fie brobend ihre Stimme anftreng. te, "Furftenblut fur Ddienblut!" Mit diejer bundigen Erklarung verließ fie das Zimmer, bas in we= nigen Augenblicken von Bewaffneten erfallt mar, bie fich, das Schwert in der Sand, doch mit vieler Ehrer. bietigkeit, hinter die Stuhle ber Furften pflanzten und bas Frubftact bedienten. Benm Gintritt Diefer fampf. lustigen Schar veranberte Bergog Alba die Farbe; ftumm und betreten fah man einander an. Abgeichnits ten von ber Armee, von einer überlegenen handfesten Menge umgeben, was blieb ihm übrig, als fich in Bebult zu faffen, und auf welche Bedingung es auch fen, bie beleidigte Dame zu versobnen. Seinrich von Braunschweig fasste sich zuerst, und brach in ein lantes Belachter aus. Er ergriff ben vernunftigen Musweg, ben gangen Borgang ins Luftige gu febren, und hielt ber Grafinn eine Lobrede über ihre landesmut= terliche Sorgfalt und den entschloffenen Muth, ben fie

bewiesen. Er bat fie, sich ruhig zu verbalten, und nahm es auf sich, ben Herzog von Alba zu Allem, was billig fen, zu vermögen. Auch brachte er es ben dem Letztern wirklich dahin, daß er auf der Stelle einen Befehl an die Armee ausfertigte, das gerandte Bieh den Eizgenthumern ohne Berzug wieder auszuliefern. Sobald die Gräfinn von Schwarzburg der Zurückgabe gewiß war, bedankte sie sich aufs Schönste ben ihren Gästen, die sehr höflich von ihr Abschied nahmen.

Dhne Zweifel war es biefe Begebenheit, die ber Graffinn Ratharina von Schwarzburg ben Bennamen ber Seldenmuthigen erworben. Man ruhmt noch ihre ftandhafte Thatigkeit, die Reformation in ih= rem Lande zu befordern, die ichon burch ihren Bemahl Graf Seinrich XXXVII. barin eingeführt worden, bas Mondismejen abzufchaffen und ben Echulunterricht ju verbeffern. Bielen protestantischen Predigern, Die um der Religion willen Berfolgungen auszufteben bat= ten, ließ fie Schut und Unterftugung angebeiben. Un= ter biefen war ein gewiffer Caspar Mquila, Pfarrer ju Saalfeld, ber in jungern Jahren ber Urmee bes Rais fers als Feldprediger nach den Niederlanden gefolgt mar, und weil er fich bort geweigert hatte, eine Ranonenkus gel zu taufen, bon ben ausgelaffenen Goldaten in einen Feuermorfer geladen wurde, um in die Luft gelchoffen ju werden; ein Schickfal, bem er noch glucklich entkam, weil das Pulver nicht gunden wollte. Jett mar er gum

zwenten Male in Lebensgefahr, und ein Preis von 5000 Gulden stand auf seinem Kopfe, weil der Kaiser auf ihn zürnte, dessen Interim er auf der Kanzel schmählich angegriffen hatte. Katharina ließ ihn, auf die Bitte der Saalfelder, heinnlich zu sich auf ihr Schloß bringen, wo sie ihn viele Monate verborgen hielt und mit der edelsten Menschenliebe seiner pflegte, bis er sich ohne Gefahr wieder sehen lassen durfte. Sie starb allgemein verehrt und betrauert im 58sten Jahr ihres Lebens und im 29sten ihrer Regierung. Die Kirche zu Rudvlstadt bewahrt ihre Gebeine.

## Denkwürdigkeiten

aus bem

## Leben des Marschalls Vieilleville.

In den Geschichtbuchern, welche die merkwürdigen Zeiten Franz des Ersten, Heinrichs des Zwensten und seiner drey Sohne beschreiben, hort man nur selten den Namen des Marschalls von Bicillezville. Dennoch hatte er einen sehr nahen Untheil an den größten Berhandlungen, und ihm gebührt ein ehrenvoller Platz neben den großen Staatsmännern und Kriegsbeschlichabern jener Zeiten. Unter allen gleichzeitigen Geschichtschreibern lässt ihm der einzige Branztome Gerechtigkeit widersahren, und sein Zeugniß hat um so mehr Gewicht, da Bende nach dem nämlischen Ziele liesen und sich zu verschiedenen Partenen bestannten.

Bieilleville gehörte nicht zu den machtigen Na= turen, die burch die Gewalt ihres Genies oder ihrer Lei= benschaft große Sinderniffe brechen, und burch einzelne hervorragende Unternehmungen, die in das Gange greis fen, die Be bichte zwingen, von ihnen zu reden. Ber= bienfte, wie die feinigen, besteben eben darin, bag sie das Aufichen vermeiden, das jene juchen, und fich mehr um ben Frieden mit Allen bewerben, als die Bewundes rung und ben Meid zu erwecken suchen. Bicilleville war ein hofmann in der hochsten und murbigen Bebeutung dieses Worts, wo es eine ber schwerften und rubmlichften Rollen auf Diefer Welt bezeichnet. Er mar dem Throne, ob er gleich die Versonen brenmal auf hem= felbigen wechseln fab, ohne Wanten mit gleicher Beharr= lichkeit ergeben, und muffte benfelben fo innig mit ber Perfon des Furften gu vermengen, daß feine pflichemafige Ergebenheit gegen ben jedesmaligen Ihrenbefiger alle Barme einer perfonlichen Reigung zeigte. Das fcone Bild bes alten frangofischen Abels und Ritter= thums lebt wieder in ibm auf, und er ftellt und ben Stand, ju bem er gebort, fo murdig bar, bag er uns augenblicklich mit ben Migbrauchen beffelben ausibh= nen konnte. Er war edelmuthig, prachtig, uneigen= nutig bis jum Bergeffen feiner felbit, verbindlich gegen alle Menichen, voll Chrliebe, feinem Worte treu, in feinen Reigungen beffandig, fur feine Freunde thatig, edel gegen feine Reinde, belbenmaffig tapfer, bis gur Strenge ein Freund ber D wung, und ben aller Libe= ralitat der Gefinnung furchtoar und unerbittlich gegen

bie Reinde des Gesetzes. Er verftand in bobem Grate bie Aunft, fich mit ben entgegengesetten Charafteren gu vertragen, ohne baben feinen eigenen Charafter auf= zuopfern, bem Chriuchtigen zu gefallen, ohne ihm blind ju bulbigen, bem Giteln angenehm zu fenn, ohne ihm zu schmeicheln. Die brauchte er, wie der herz = und willenlose Hofling, seine personliche Wurde megzuwens fen, um der Freund seines Farften ju fenn, aber mit ftarfer Seele und rubmlicher Selbftverleugnung fonnte er seine Buniche den Berhaltniffen unterwerfen. Da= burch und durch eine nie verläugnete Klugheit gelang es ihm, zu einer Zeit, in der Alles Parten war, parten= los ju fteben, obne feinen Wirkungsfreis zu verlieren, und im Busammenftog fo vieler Intereffen der Freund von Allen zu bleiben; gelang es ibm, einen brenfachen Thronwechsel ohne Erschütterung seines eigenen Glucks auszuhalten, und die Furffengunft, mit der er angefangen batte, auch mit ins Grab zu nehmen. Denn es verdient bemerkt zu werden, bag er in dem Augenblicke starb, wo ihn Ratharina von Medicis mit ih. rem hofstaat auf seinem Schloffe zu Durestal besuchte, und er auf diese Urt ein Leben, bas fechszig Sahre dem Dienste des Converains gewidmet gewesen war, noch gleichsam in ben Urmen beffelben beschließen durfte.

Aber eben biefer Charafter erflart uns auch bas Stillschweigen über ihn auf eine fehr naturliche Weife. Alle biefe Geschichtschreiber hatten Parten genommen,

sie waren Enthusiasien entweder für die alte oder für die neue Lehre, und ein lebhastes Interesse für ihre Anssührer leitete ihre Feder. Eine Person, wie der Marsschall von Vieilleville, dessen Kopf für den Fanastismus zu kalt war, bot ihnen also nichts dar, was sich lobpreisen oder verächtlich machen ließ. Er bekannte sich zu der Klasse der Gemäßigten, die man unter dem Namen der Politiker zu verspotten glaubte; eine Klasse, die von jeher in Zeiten bürgerlicher Gährung das Schicksal gehabt hat, benden Theilen zu mißfallen, weil sie bende zu vereinigen strebt. Auch hielt er sich ben allen Stürmen der Kaction unwandelbar an den König angeschlossen, und weder die Parten des Montmorenen und der Guisen, noch die der Consbe und Coligny kennte sich rühmen, ihn zu besitzen.

Charaktere von dieser Art werden immer in der Geschichte zu kurz kommen, die mehr das berichtet, was durch Krast geschieht, als was mit Klugheit verhindert wird, und ihr Augenmerk viel zu sehr auf entscheidende Handlungen richten muß, als daß sie die schone ruhige Folge eines ganzen Lebens umfassen konnte. Desto dankbarer sind sie für den Biographen, der sich immer lieber den Ulysses als den Achilles zu seinem Helden wählen wird.

Erst zwenhundert Sahre nach seinem Tode sollte tem Marschall von Vieilleville die volle Gerech= tigkeit widersahren. In den Archiven seines Familien= fcbloffes Dureftal fanden fich Memoires über fein Les ben in gehn Buchern, welche Carloix, feinen Geheim= fdreiber, jum Berfaffer haben. Gie find zwar in bem lobrednerischen Tone abgefafft, ber auch bem Brans tome und allen Geschichtichreibern jener Periode eigen ist, aber es ift nicht ber rhetorische Ton des Schmeich= lere, der fich einen Gonner gewinnen will, fondern die Sprache eines bankbarn Bergens, bas fich gegen cis nen Wohlthater unwillfurlich ergießt. Auch wird die= fer Untheil feineswegs verftect, und die hiftorische Bahrheit scheidet sich jehr leicht von demjenigen, mas blos eine bankbare Vorliebe fur feinen Bobltbater ben Geschichtschreiber sagen lafft. Diese Memoires find im Sahr 1767 in funf Banden bas erfte Mal in Druck erfcienen, obgleich fie ichon fruber bon Ginzelnen gekannt und gum Theil auch benutt worden find.

Franz von Scepeaux, herr von Vicilleville, war der Sohn Renatus von Scepeaux, herrn von Vicilleville und Margaretens von La Jaille, aus dem hause von Estouteville. Seine Eltern hatten großes Vermögen, hielten auf Eh= re und lebten dem ganzen Abel von Anjou und Mai= ne zum Benspiel; auch war ihr haus eins der angese= hensten und immer voll der besten Gesellschaft. Franz von Vicilleville kam fruh als Edelknabe zu der Mutter Franz des Ersten, Regentinn von Frankreich, einer Prinzessinn von Savonen; ein Zusall aber,

der ihm da begegnete, trieb ihn schon nach einem viers jahrigen Aufenthalte bon bort weg. Es batte ihm nam= lich ein Ebelmann eine Ohrfeige gegeben, eben als er Mittags zur Aufwartung ging. Nach ber Tafel schlich fich der Edelknabe von seinem Sofmeifter weg, ging zu jenem Edelmann, ber erfter Sausfuchenmeifter ber Regentinn war, und fließ ibm, nachdem er ibn aufgefordert batte, feine Ehre ibm wieder zu geben, den Des gen burch ben Leib. Er war bamals, als ihm biefes Unglud begegnete, achtzehn Jahre alt. 2113 der Ronig diese Sandlung erfuhr, die von allen Großen und vorzüglich von ihm selbst nicht so gang migbilligt wurde, weil die Sausoffiziere nicht das Recht batten, Edelfna= ben zu mißhandeln, ließ er den herrn von Bieille= ville rufen, um ihn feiner Mutter ber Regentinn vorzuftellen und ihm Bergebung zu verschaffen. Aber biefer hatte fich ichon vom hof weg, und zu seinem Ba= ter nach Dureftal begeben, um bon diesem die no= thige Unterftubung zu einer Reife nach Reapel zu erhalten, wo dem Bernehmen nach Gr. von Lautrec eine schone Urmee binfuhren murbe. Nachbem er nun Alles in Ordnung gebracht, und funf und zwangig Ebelleute aus Unjou und Bretagne gu feiner Beglei= tung gewählt hatte, benn er wollte mit Unftand und feiner Geburt gemäß erscheinen, ftellte er fich zu Cham= bern dem Brn. von Lautrec vor, der ihn als feinen Bermandten gutig aufnahm, und ihn zu feiner Fahne

that. Ben jeder Gelegenheit zeichnete fich Dieilles ville and und wagte im Angesicht ber ganzen Armee fein Leben, besonders ben ber Ginnahme von Pavia, weben die Frangosen, durch das Undenken an die funf Jahre vorhergegangene Schlacht, bey ber ihr Konig gefangen worden, zu vielen Ausschwei= fungen hingeriffen wurden, benen jedoch Dieille ville mit zwenhundert Mann Ginhalt that, fo viel er fonn= te. Aurz barauf wurde Bieilleville auf einer Galere mit einem feiner Edelleute, Cornillon, ber geichworen batte, ibn niemals zu verlaffen, vom herrn von Monaco gefangen. Man fette feine Auslieferung auf brentausend, und bes Cornillon seine auf taufend Thaler, und ließ ihm die Frenheit, diese Gelber zu holen; jedoch murbe fein Gefellichafter auf Lebenslang in Retten geschlagen werden, wenn er nicht in einer bestimmten Zeit wieberfame.

Bieilleville, der befürchtete, daß er wegen des langen Wegs und der Bentreibung des Geldes in der Zeit nicht wurde einhalten können, nahm diesen Borschlag nicht an, und bat nur, daß man Lautrec von seiner Gesangennehmung unterrichten möchte; diesser schiefter zwar das Geld zu seiner Auslieserung, alsein, da die Ranzion für seinen Gesellschafter nicht daben war, so schiefte Vieilleville sie wieder zurück, und bat nur, daß man des Lösegelds wegen an seinen Bater schreiben möchte, denn er wollte lieber in der Gesans

genschaft verschmachten, als den verlaffen, mit dem er sein Schicksal zu theilen versprochen hatte. Herr von Monaco bewunderte diese edle Weigerung, begnügte sich mit dem, was geschickt worden war, und gab Benden die Frenheit. Kurze Zeit darauf nahm Vieilleville den Sohn eben dieses Herm von Monaco gefangen und schickte ihn unentgeldlich zurück.

Bu der Zeit erneuerte Bieilleville die Bekanntsschaft mit dem Neffen des großen Andreas Doria, Philipp Doria, der Kammerpage ben dem König gewesen, als er selbst ben der Regentinn Selksnabe war. Bieilleville besuchte ihn eines Tages auf seinen Galeren, deren er achte zum Dienste des Königs koms mandirte. Doria bot ihm eine seiner Galeren an, und er wählte die, welche die Regentinn hieß, wo er sogleich als Besehlshaber unter vielen Fenerlichkeiten eingesührt wurde. Des Abends ging er wieder in das Lager, das ohngesähr zwen Meilen davon war; so ging es sechs bis sieben Tage fort und alle vorsnehme Offiziere der Armee wurden da nach und nach bewirthet.

Moncade, Bicefbnig von Neapel, bem es bins terbracht murbe, daß die Offiziere und Soldaten biefer Galeren bes Nachts meift ins frangbfiiche Lager gin= gen, ließ sechs Galeren bewaffnen, um ben Grafen Doria zu überfallen; allein man bekam Nachricht da= von , und es gelang fo wenig , bag ben biefer Expedition ber Bicefonig felbft, ber fich auf einer ber Galeren befand, getobtet wurde; zwen berfelben murden in Grund gebohrt und zwen andere genommen. Ben diefer Gelegenheit geschah es, daß Bieilleville, ber auf ber Regentinn Alles gethan batte, mas moglich mar, fo bag von funfzig Soldaten nur noch zwolf am Leben blieben, zulett noch eine ber Galeren angreifen wollte, die nebst einer andern noch ubrig geblieben mar. Er en= terte und fturzte fich mit feinen Goldaten binein. Bab= rend er aber auf diesem Schiffe focht, machten fich bie Matrofen von der Regentinn los, zogen die Segel auf und gingen geradezu nach Meapel, wohin auch die anbere Galere ichon mabrend bes Gefechts vorausgegan. gen war; Bieilleville, der feine meiften Goldaten verloren, muffte fich nun ergeben.

Als die erste spanische Galere im Haven ankam, ließ der Prinz von Dranien den Kapitan und mehreste der Mannschaft hangen. Dieses ersuhr der Kapitan der Galere, auf der sich Bieilleville als Gefansgener befand, und fürchtete sich in den Hasen einzuslausen. Dieilleville benutzte diese Unentschlossensheit und beredete den Kapitan, in des Königs Dienste zu treten, der es auch annahm und ihm nehst der ganzzen Mannschaft den Eid der Treue ablegte.

Unterbeffen hatte Graf Doria den gangen Tag und die ganze Nacht seinen Freund Bieillebille uns

ter ben auf bem Baffer schwimmenden Korpern suchen laffen, und war gang trofflos über biefen Berluft. Um Nachricht von ihm einzuziehen, ließ er ben Rapitan Mapoleon, einen Corfen, mit ber Regentinn auslaus fen, und in dieser Absicht nach Reavel segeln. Sie waren nicht weit gefommen, fo entdeckten fie eine Gas lere, die ihnen faiserlich schien, boch saben fie auf dem Mastbaum einen Matrosen mit einer weißen Flagge: bald barauf borten fie auch Mufit, und Frankreich ru= fen. Bieilleville erkannte fogleich bie Regentinn und die Freude des Wiederschens mar allgemein. Noch eine andere Galere, die man ihm von Neas pel aus nachgeschickt hatte, nahm er burch eine Rriegs= lift weg, und fam, anstatt gefangen zu jenn, als herr von zwen Galeren ben der Armee wieder an, wo er aber seinen Freund Doria nicht mehr antraf, ber mit zwen Galeren nach Frankreich geschickt worben war. Da die Belagerung von Reapel, die Lau= trec unternommen batte, febr langiam bon statten ging, fo nahm Bieilleville seinen Abschied und die= fes zu feinem Glude; benn bren Monate barauf rif die Peft ein, welche die meiften Offiziere ber Urmee bas binraffte.

Als er sich dem Konig ben seiner Zuruckkunft vorstellte und ihn seiner jugendlichen Uebereilung wegen um Berzeihung bat, sagte ihm derselbe, daß schon Alles verziehen sen, da besonders die Regentinn

nicht mehr lebe. Er befahl ihm, sich fleißig ben ihm einzusinden, und gab ihn dem Herzog von Drsteans, seinem zwenten Sohn (der ihm unter den Namen Heinrichs II. auf dem Throne folgte) mit den Worten: Er ist nicht älter als du, mein Sohn; aber siehe, was er schon gethan hat. Wenn ihn der Krieg nicht aufreibt, so wirst du ihn einst zum Marschall von Frankreich erheben.

Einige Zeit darauf machte Karl V. Anstalt, in Frankreich einzufallen; der König zog deshalb seine Armee ben Lyon zusammen. Das erste Geschäft war, sich Meister von Avignon zu machen, damit nicht die Kaiserlichen diesen Schlüssel der Provence besetzten. Nach langen Berathschlagungen wählte der König selbst den Herrn von Vicilleville, obgleich Viele wegen seiner großen Jugend dagegen waren. Er wurde mit sechstausend Mann Fußvolk ohne Artillerie dahin abgesschickt, um dem Kaiser zuvorzukommen.

Da er vor Avignon ankam, und es verschloffen fand, verlangte er mit dem Bice-Legaten sich zu unterreden, der sich auf der Mauer zeigte. Bieilleville
bat ihn sehr dringend, herunterzukommen, da er ihm
etwas Wichtiges zu seinem und der Stadt Wohl mitzutheilen hatte. Er selbst wollte ben dieser Unterrebung nur die sechs Personen ben sich haben, die er
um ihn sahe, der Legat hingegen konnte so viele Be-

gleiter mit sich nehmen, als er nur wollte, wenn er Mißtrauen hegte. Jener kam an das Thor mit funfszehn oder zwanzig Mann Begleitung und einigen der Bornehmsten aus der Stadt. Dieilleville versicherzte ihm, daß er nicht in die Stadt begehre; daß ihn aber der König ersuche, einen Eid abzulegen, auch keine Kaiserlichen hineinzulassen, und deshalb Geißeln zu stellen. Der Vicelegat willigte in den ersten Punkt; Geißeln aber wollte er in keinem Fall stellen.

Bon den feche Coldaten, die mit Bieilleville waren, hatten viere den Rapitanstitel, sie waren aber schlecht gekleibet, er bat daber fie in die Stadt zu laffen, um fich zu montiren, Pulver zu kaufen und ihr Gemehr berzustellen, bas benn auch gern erlaubt wurs de. Ihr Plan war, sich unter die Thore zu stellen und zu verhindern, daß man die Fallrechen nicht herunterlieffe. Unterdeffen famen immer mehrere Gol= baten nacheinander an, ohne daß der Dicelegat, noch feine Leute es gewahr wurden, benn man gankte fich mit Kleiß wegen der Geifeln mit ihm herum. Es murbe gebroht, auf zwen Stunden weit Alles um bie Stadt berum zu verwuften, wenn fie nicht geftellt wurden. Da endlich Dieilleville fabe, daß er fart genug war, gab er bem Bicelegaten einen Stoß, bag er zur Erbe fturzte, jog ben Degen und brangte fich mit den Leuten, die da waren, in die Thore, wo er einige Schuffe auszuhalten hatte, wovon ihm zwen

oder bren Leute getodtet wurden; fieben bis acht von ben andern wurden erstochen.

Jett wollten die Ginwehner von Avignon auf den Fallrechen zulaufen; bier aber fanden die vier Golbaten, die fich febr tapfer hielten und fie verhinderten, nahe zu kommen. Auf den Lerm der Alintenichuffe fa= men dann taufend bis zwolfhundert Mann, die man über ber Stadt ben Racht in das Korn verftedt batte, als Sinterhalt hervor , und brangen mit bem großten Muth ein. Den übrigen Theil feines Rorps hatte Bieilleville auch herbengerufen und nun kamen fie mit fliegenden Sahnen und flingendem Spiel an. Er nahm nun die Schluffel der Thore, die gublieben, außer bas Rhoner Thor gegen Villeneuve, welches ichon Frangofiich ift. Da fich Bieilleville nun burch Diefe Rriegslift Meifter von ber Stadt gemacht hatte, jo fing er an, die Ordnung barin berzustellen, und bie Soldaten im Zaum zu halten, fo, bag feinem Ginwohner, ber fich rubig verhielt, etwas zu Leide geschab und feine Frauenspersonen migbanbelt wurden. Doch foftete ibm diefes nicht wenig Dabe; er muffte fogar funf bis feche Goldaten und einen Rapitan nieber: flogen, ber mit aller Gewalt plundern wollte. Der Connetable lagerte fich nun ben Abignon und Bicilles ville jog jum Ronig guruck, ben er in Tournon antraf, wo er mit großer Freude empfangen wurde. Alls er vor dem Ronig ankant, redete diefer ihn alfo Chillers fammil. Merfe. VII. 28

an, "Mahert Euch, schones Licht unter den Rittern! "Sonne wurde ich Euch neunen, wenn Ihr alter was "ret, denn wenn ihr so fortsahret, werdet Ihr über "alle Andere leuchten. Parirt unterdessen den Streich "von Eurem König, der Euch liebt und chrt," und schlug ihn so, indem er die Hand an den Degen legte, zum Nitter.

Nach bieser Zeit bat ihn Herr von Chateausbriand, sein Berwandter, der Gouverneur und Gerallieutenant des Königs in Bretagne war, seine Kompagnie von funfzig Mann (Gensd'armes) zu übernehmen, da sie sonst in Bretagne bleiben musste und keine Gelegenheit hatte, sich zu zeigen. Er wollte zugleich zuwege bringen, daß er des Königs Lieutenant während seiner Abwesenheit in Bretagne seyn sollte. Bieilleville übernahm zwar die Kompagnie; allein die Lieutenantsstelle über die Provinz verbat er sich, da er Hoffnung habe, ein eignes Gouvernement zu ershalten.

Es scheint sonderbar, daß Bieilleville nicht eine Compagnie Gensd'armes für sich selbst haben fonnte; allein es war damals nicht so leicht, sie zu erhalten, und überdem verschmähte seine Delikatesse, dassenige der Gunst zu verdanken, was er durch Berzbienst zu erwerben hoffte. Jum Beweise dient die Antwort, die er dem Könige gab, als ihm dieser nach dem Tode des Herrn v. Chateaubriand die Compagnie ans

bot: er habe, fagte er, noch nichts gethan, mas einer folden Ehre werth ware; worauf ber Ronig febr vers wundert und fast erzurnt fagte: "Bieilleville, Ihr "babt mich getäuscht, benn ich batte geglaubt, Ihr "wurdet, wenn Ihr auf zwenhundert Meilen weg ge-"wefen waret, Zag und Dacht gerennt fenn, um fie "zu begehren, und nun ich fie Euch von felbft gebe, fo. "weiß ich boch nicht, mas fur eine gunftigere Gelegen= "beit Ihr abwarten wollt." "Den Tag einer Schlacht "Gire," antwortete Dieilleville, "wenn Em. Ma= "jeftat feben werden, daß ich fie verdiene. Rabme ich "fie jest an, jo fonnten meine Rameraden biefe Ebre "lächerlich machen, und fagen: ich habe fie nur als "Bermandter bes herrn bon Chateaubriand erhal. "ten; lieber aber wollte ich mein Leben laffen, als burch "etwas anders als mein Berdienst auch nur einen Grad "bober fteigen."

Einige Stunden vor dem Tode Franz des Ersften ließ dieser Monarch, der sich noch der Berdienste Bieilleville's erinnerte, den Dauphin rufen, um ihm denselben zu empfehlen: "Ich weiß wol, mein "Sohn, du wirst St. André cher befördern, als "Bieilleville; deine Neigung bestimmt dich dazu. "Wenn du aber eine vernünftige Vergleichung zwischen "Benden anstellen würdest, so beeiltest du dich nicht. "Wenigstens bitte ich dich, wenn du sie auch nicht mit "einander erhöhen willst, daß doch Letzterer dem Erstern

"bald folge." Der Dauphin versprach es auch, jedoch nur mit bem Borbehalt, bem St. Andre ben Borgug ju geben. Der Ronig ließ jogleich Bicilleville ru= fen, reichte ihm die Sand und fagte ihm die Worte: "Ich fann ben ber Schwache, in ber ich mich befinde, "Euch nichts anders fagen, Bieilleville, als baß "ich zu fruh fur Euch fterbe; aber bier ift mein Gohn, "ber mir verspricht, Euch nie zu vergeffen. Gein Bater "war nie undankbar, und noch jetzt will er, bag er "Euch ben zwenten Marschallsstab von Franfreich, ber "aufgeht, gebe, benn ich weiß wohl, wem ber Erfte "bestimmt ift. Aber ich bitte Gott, daß er ibn niemals "Temand gebe, als wer beffen fo wurdig ift, wie Ihr. "Ift bies nicht auch beine Meinung, mein Cohn? Ja, antwortete ber Dauphin. hierauf marf ber Ronig feinen Urm um Bieilleville; allen Dregen fanben die Thranen im Auge. Kurg barauf lieffen bie Acrate den Dauphin und alle Andere hinausgeben, und bald barnach gab ber Ronig den Beift auf.

Jetzt war Heinrich, der vormalige Herzog von Orleans, und min durch den Tod seines altern Bruzders, Dauphins von Frankreich, König, und schon nach sieben Tagen bekam Vieilleville den Austrag als Gesandter nach England zu gehen, um dem unmundigen Eduard und seinem Conseil neuerdings den Friesden zuzuschwören, welche Gesandtschaft er auch mit viesler Würde unternahm, und zur größten Zufriedenheit aussührte.

Balb nach Beerdigung bes alten Konigs wurde der Proces bes Marichalls von Bieg und feines Edwagers von Vervins, welche Boulogne an bie Englander ausgeliefert hatten, vorgenommen, Lette= rer jum Tod, Erfterer aber gu Gefangnifftrafe und Berluft feiner Guter und Titel verdammt. Der Konig wollte Bieillevillen aus eigenem Antrieb von den bundert Langen, die der Marschall von Bieg fom= mandirt hatte, funfzig geben; Bieilleville banfte aber febr fur bieje Inabe, weil er nicht ber Rachfolger eines folden Mannes jenn wollte. Und warum nicht? fragte ibn der Ronig. "Gire," antwortete Bieilleville, "es wurde mir fenn, als wenn ich die Wittme "eines verurtheilten Berbrechers geheirathet batte. -"Auch bat es mit meiner Beforderung feine Gile; bemt "ich weiß, daß Ew. Majestat gleich nach Ihrem fener= "lichen Gingug in Paris beschloffen baben, Boulogne "den Englandern wieder wegzunehmen. Bielleicht "bleibt daben ein Rapitan, ein Mann von Ehre, beis "fen Plat Sie mir geben werden, ober bleibe ich felbft; "benn um meinem Ronig zu bienen, werde ich mich nicht "ichonen, und dann bedarf ich feiner Compagnie mehr." Diefes geschah in Gegenwart bes Marschalls von St. Undré. Der Ronig rebete ihm noch fehr gu, allein Bieilleville blieb ben feiner Antwort: Lieber will ich des Marschalls, der bier ift, Lieutenant senn, als die Compagnie bes herrn bon Bieg, eines Berras thers, haben.

Der Marschall von St. André, der vorher schon gegen den König denselben Wunsch geäußert hatzte, war äußerst froh über diese Erklärung. "Erinnert "Euch, mein bester Freund, dieser Rede, woben Ihr "den König zum Zeugen habt." Vicilleville sah sich jeht gezwungen, die Lieutenantöstelle anzunch= men; wiewol er den Vorschlag in keiner andern Abssicht gethan hatte, als um jenes erste Anerbieten abzulehnen.

Dieje Compagnie Gensb'armes mar von bem Bater bes Marschalls schr nachlassig zusammengesett worden. Sie bestand größtentheils aus ben Coffnen ber Gafigeber und Schenkwirthe, und ba bie Schilde an diefen Wirthohaufern gewohnlich Beilige vorftellten, fo benannte fich dieses Bolt nach diesen Beiligen. Das ber war diese Compagnie in gang Lyon jum Gelachter. Einige bankten Gott, daß er eine Compagnie Beilige aus dem Paradies geschickt habe, fie zu bewachen; an= bere nannten fie bie Gened'armes ber Litanen. Co fand man auch in der gangen Compagnie nicht funfzig Dienstpferde. Daber fam es auch und besonbers aus ber Gunft, in der ihr Chef fand, baf pie nie gur Urmee fliegen; es hieß immer, fie maren bem Gouverneur un= entbehrlich, um eine fo große Stadt, wie Lyon, im Zaum zu halten. Ben ber Mufterung entlehnten biefe Leute die ihnen nothigen Pferde und Armaturflucke, und fo dauerte biefe Unordnung neun bis gebn Jahre, bis

ber alte St. Undré starb und nun sein Sohn sie bekam, der sie denn auch so ließ, weil er ihre Schande nicht aufdecken wollte. Eben deswegen aber war es ihm lieb, Bieillevillen zu seinem Lieutenant zu haben, da er ihn als einen strengen und unerbittlichen Mann im Punkt der Zucht und der Ehre kannte.

Dieilleville hatte diese Compagnie nach Cler. mont in Auvergne beordert, damit fie nicht fo leicht Waffen und Pferde entlehnen tonnte. Sier erschien er nun mit sechzig bis achtzig braven Ebelleuten aus ben beften Saufern von Bretagne, Anjou und Maine, bie meiftens den Krieg in Piemont mitgemacht hatten. Raum war er angefommen, fo uberreichte man ihm ei= ne Lifte von dreußig bis vierzig, die vermoge eines Attestate vom Doctor zuruckgeblieben waren, welche er benn sogleich aus ber Compagnic ausstrich. Eben fo machte er es mit dem Bolf ber Pachter, Kammerdie= ner u. dgl., die aus vornehmer Serren und Frauen Gunft in die Compagnie waren aufgenommen worden. Die Uebrigen, bie noch in ben Reiben franden, ließ er zu Pferd manovriren, und da fie gar nichts verftanden, fo gaben fie ben alten Solbaten viel zu lachen. Er schickte fie baber auch sogleich in ihre Wirthshauser gurud, um ben Gaffen bort aufzuwarten, mit bem Bedeuten, bag uns ter die Gened'armes nur Edelleute gehorten. Ginige bon ihnen murrten zwar darüber, und bedienten fich ungezogener Ausbrucke; wie aber bie Ebelleute mit

dem Stock über sie herfielen, so nahmen die Andern Reisaus zur großen Belustigung der Gesellschaft. Und so entledigte sich Bieilleville diese Gesindels, bas zum Dienst des Königs nie einen Sporn angelegt hatte, und besetzte die Plätze mit guten Edelleuten, die auf Ehre hielten und sich mit Anstand ausrüsten konnten. Zeizt liessen sich auch noch viele andere Edelleute aus Gascogne, Perigord und Limosin einschreiben, die vorher unter dem Auswurf nicht hatten dienen wollen; so daß diese Compagnie ben der nächsten Musterung auf fünshundert Pserde sich belief und eine der besten der ganzen Gensd'armerie wurde.

Einige Zeit darauf begleitete Dieilleville den König durch Bourgogne nach Savonen, wo überall in den großen Städten ein feverlicher Einzug gehalten wurde. Alls sie nach St. Jean de Maurienne kamen, wo ein Bischof residirt, bat dieser den König, diese Stadt mit einem Einzug zu beehren, und versprach das ben, ihm ein Fest zu geben, wie er es noch nie gesehen. Der König, neugierig auf diese neue Festlichkeit, gestand es zu, und zog den andern Morgen seperlich ein. Raum war er zwenhundert Schritte durch das Ihor, als sich eine Compagnie von hundert Mann zeigte, die vom Kopf dis auf den Fuß wie Bären gekleidet waren, und dieses so natürlich, daß man sie für wirkliche Bären halten musste. Sie kamen schnell aus einer Straße heraus mit klingendem Spiel und fliegenden Fahnen,

ben Spieß auf ber Schulter, nahmen ben-Ronig in die Mitte, und fo bis bin zur Rirche, jum großen Belachter bes gangen Sofes. Chen fo führten fie den Ronig bis zu feiner Bohnung, bor welcher fie viele taufend Barenfprunge und Poffen machten; fie fletterten wie Baren an ben Baufern, an ben Gaulen und Bogengangen binauf und erhuben ein Geschren, bas gang naturlich bem Brummen ber Baren glich. Da fie faben, daß bem Ronig dieses gefiel, versammelten sie fich alle hundert und fingen ein solches entsetzliches hurrah an, bag bie Pferde, welche unten vor dem Sause mit der Dies nerschaft hielten, schen wurden, und über Alles bin= rennten, welches den Spaß fehr vermehrte, obgleich viele Leute daben verwundet wurden. Deffungeachtet machten fie noch einen Rundtang, wo die Schweizer fich auch barein mischten.

Bon da ging der König über den Berg Cenis nach Piemont, wo sein Bater Franz der Erste schon den Prinzen von Melphi zum Vicekonig eingesetzt hatte. Dieser Prinz, als er dem König entgegengegangen war, erzeigte Vicillevillen besondere Ehre, so daß er ihm selbst Quartier in Turin machte, und die Leute des Connetables von Wontmorency aus mehrern Wohsnungen, die sie bestellt hatten, herauswerfen ließ, um sie für Vieille ville aufzubewahren; welches der Consnetable sehr übel aufnahm, so, daß er den Prinzen mersken ließ, daß es dem Reisemarschall zustände, jeden

nach seinem Rang zu logiren. Dierauf sagte ihm ber Pring: "herr, wir find uber ben Bergen buben -"wenn Gie druben find, befehlen Gie in Franfreich, "wie Gie wollen, und felbft durch ben Stock; bier aber "ift es anders, und ich bitte mir aus, feine Unord= "nung zu machen, die nicht befolgt werden wurde." Der Pring ging in feiner Achtung gegen Bieilleville fo weit, daß er oft die Parole ben ibm abholen ließ, und gab nie gu, bag die, welche der Connetable fur bie haustruppen bes Ronigs gab, allgemein gelten follte. Bieilleville, als feiner hofmann, machte jedoch so wenig als möglich Gebrauch von diesen Auszeichnungen, um die andern Großen nicht aufzubringen. Es wendete fich Alles nur an ihn, um Befehle im Dienft bes Konigs zu erhalten. Ben feinem Aufstehen und Niederlegen waren alle Rapitans zugegen; er hielt aber auch offene Tafel und diese war so reichlich besett, daß bie Tafel bes Prinzen von Melphi febr mager bage= gen ausfah.

Unterbeffen bekam ber König Nachricht, baß ein Aufstand in Guyenne ausgebrochen, und man zu Bourzbeaux ben Gouverneur und andere benm Salzwesen anzgestellte Offiziere umgebracht hatte. Der Connetable stellte dem König vor, baß dieses Bolk immer rebellisch sey, und daß man die Einwohner dieser Gegend ganzslich ausrotten muffe. Er bot sich auch selbst an, dieses ins Werk zu richten. Der König schiefte ihn zwar das

bin ab, befahl aber bod, nur bie Schulbigen nach ber Strenge zu bestrafen und gute Mannegudyt zu balten. Auch gab er ibm ben Bergog von Aumale mit, ben Bicille ville begleitete. Der Bolksauf= stand hatte sich ben Unnaherung der Truppen bald ger= ftreut, fo bag ber Connetable gang ruhig in Bourdeaur einziehen konnte, wo er binnen eines Monats gegen hundert und vierzig Personen burch die schmerzhaftesten Todesarten hinrichten ließ. Besonders wurden die dren Rebellen, welche die foniglichen Diffgiere ins Baffer geworfen hatten, mit den Worten: "Geht, ihr herrn, "und salzet die Tische in der Charente" auf eine sehr schreckliche Urt gerabert und bann verbrannt, mit ben Worten in der Senteng: "Gehe bin, Ranaille, und "brate die Fische der Charente, die du mit den Korpern "bon beines Ronigs Dienern gefalzen haft."

Auf dem ganzen Weg nach Bourdeaur hatte Bieilleville die Compagnie des Marschalls von St. André, deren Lieutenant er war, geführt und daben so gute Mannszucht gehalten, daß Alles wie im Wirthshaus bezahlt wurde. Er stieg sogar nicht eher zu Pferde, die seine Wirthe ihm geschworen hatten, daß sie Alles richtig erhalten. Alls er mit dieser Compagnie in ein großes Dorf dren Stunden von Bourdeaur kam, fanden seine Reitsnechte unter dem Heu und Stroh eine große Anzahl schoner Piken, Feuerröhren, Pikselhauben, Kuirasse, Helme, Schilde und Hellebars

ben verftedt. Der Wirth, ben er barüber unter vier Mugen gur Rede fette, antwortete mit Angft und Bittern, daß seine Nachbarn biefe Waffen bierber verftedt hatten, weil fie mohl muffren, bag er ein un= schuldiger Mann sen. Und weil ich, sette er bingu, in den zwen Tagen, fo Ihr ben mir fend, von Diemand nur ein hartes Wort erhalten, so will ich Euch noch mehr fagen, daß funf und drengig Roffer und Riften von verschiedenen Edelleuten, die fich in ihrem Saus nicht ficher glaubten, hierher gebracht worden, die ich habe einmauern laffen, weil es bekannt ift, daß ich nie mit biesem Unwesen et= was zu thun gehabt; ich bitte Euch aber, gnabiger herr, haltet baruber, bag weber fie noch ich Scha= ben leiden. Dieilleville, ber wol fab, daß er un= schuldig, aber ein armer Tropf sen, befahl ibm, Diemand etwas davon zu entdecken, bie Waffen aber offentlich in eine Scheune zu verschließen, und stellte ihm ein Zeugniß aus, daß er felbst fie erkauft und bezahlt habe und abholen laffen wurde. Er follte fid) nur an ihn wenden, wenn man Gewalt brauchen wollte. Gerührt von diefer menschlichen Bebandlung, wollte biefer Mann, ber bas Leben verwirkt gu ba= ben glaubte, ibn fast anbeten und bat auf den Anien, wenigstens die Waffen anzunchmen, besonders die Pifen, die gang neu und fehr ichon waren. Allein Bieilleville wurde aufgebracht und befahl ibm,

wenn er nicht der Gerechtigkeit überliefert fenn wollte, ju schweigen.

In einem Dorfe, eine Stunde von Bourdeaux, blieb bie Compagnie in Garnison; er felbft aber nahm feine Wohnung in Bourdeaux bey einem Parlamentsrath Balonn. Diefer fam ibm gleich entgegen, und fchats fich glucklich, einen Mann von folder Denkungsart und Anseben in seinem Saus zu haben, und besto mehr, ba er auf faliche Unklagen von bem Connetable fehr ge= bruckt, ja fogar hausgefangener fen. Dieilleville ficherte ihm allen Benftand zu und versprach, seine Sa= che zu vertheidigen. Raum mar er in ben Saal getre= ten, fo erschien auch die Frau von Balvyn mit zwen Tochtern von außerordentlicher Schonheit. Sie mar noch gang verwirrt von einem Echrecken, den fie in der vori= gen Racht gehabt, ba man in dem hause ihrer Schwe= fter, ber Wittme eines Parlamenterathe, einbrechen wollen; fie hatte beswegen auch ihre zwen Nichten bier= ber geflüchtet und empfahl ihm die Ehre diefer vier Mad= chen auf das Dringenoffe. Sie warf fich por ibm auf die Anie, allein Bieilleville bob sie auf und fagte ihr, daß er auch Tochter habe. Er murbe eber bas Reben, als ihnen etwas Leides geschehen laffen. Da fich bie Mutter fo getroftet fab, fing fie nunmehr an zu ergablen, daß die Leute des Berrn, der ben ihrer Schwester wohnte, und Graf Sancerre bieg, und besonders ein junger Edelmann die Thur in der Dao=

den Rammer habe eintreten wollen, baf bie Mabchen aber jum Senfter hinaus auf bas Reifig gefprungen fenen und fich hierher gefluchtet batten. Bieilleville fragte fie, ob es nicht ber Baftart von Beuil fen? - Go beißt er, fagten fie. - "Mun ba muß man fich nicht wundern; versetzte Dieilleville; ben dem .. Sobn einer S .... ift fur Madchen von Ehre in ber= "gleichen Dingen nie Friede, noch Gicherheit; benn es "verbrießt ihn, bag nicht alle Beiber feiner Mutter "gleichen." Indem fam auch die Wittwe an, und flagte, daß ber Baftart fie mighandelt und von ihr verlangt habe, die Madden ihm auszuliefern. Nach bem Effen ging Bieille ville zum Connetable, wo er San= cerre bas uble Betragen feines angenommenen Sob= nes vorftellte. Der Graf von Sancerre, um bes Bieilleville hauswirth zu befanftigen, ging mit ibm jum Abendessen nach Sause, wo er selbst seine Ent= schuldigung machte, und fie fur bie Bufunft ficher gu stellen suchte; allein sie trauten auch ihm nicht, und fa= men, fo lang die Armee in Bourdeaur war, nicht mehr aus ihrer Frenftatt. Gie ersparten fich baburch viele Unannehmlichkeiten und Schanbe, die ben andern Bur= gern widerfuhr, benn alle Ginwohner ber Stadt ohne Ausnahme bes Geschlechts mufften auf ben Anien Ab= bitte thun; allein die Familie Balunn blieb bavon meg, obgleich der Connetable Bieille villen erinnern ließ, fie nicht zuruckzuhalten, worauf biefer aber gang erzurnt fich erklarte: wenn man seine hausleute zu dies fer schimpflichen Abbitte zwingen wollte, so werde er felbst mit ihnen kommen; er versicherte aber, daß kein geringer Larm darüber entstehen sollte.

Es geschah bfters, daß von den Compagnien, die auf bem Dorfe lagen, mehrere Goldaten nach Bourbeaux kamen, um fich Bedurfniffe einzukaufen, ober auch, um die Sinrichtungen mit anguseben. Giner bon ben Gensb'armen und zwen Bogenichuten machten fich bicies zu Mute und meldeten bem Pfarrer ihres Dorfs. amen bon benen, die fie hatten bangen feben, batten ausgesagt, bag er mit ihnen die Sturmglocke in feiner Rirche geläutet habe. Sie batten daber ben Auftrag, ibn gefangen zu nehmen, wurden ihn aber entwischen laffen, wenn er ihnen eine fcone Summe gabe. Der arme Pfarrer, der fich nicht gang schuldlos fühlte, veriprach ihnen achthundert Thaler; aber auch hiermit noch nicht zufrieden, erpressten sie von ibm, ben Dolch an ber Reble, bas Beståndnig, wo er die reichen Gerath= Schaften ber Rirche binverftect batte. Die Furcht vor bem Tod lief ihn Alles gestehen. Sie banden ihn bar= auf in einer entfernten Stube fest und beschloffen, wenn fie ihren Schatz in Sicherheit gebracht haben murben, ihn umzubringen. Allein ber Neffe bes Pfarrere lief nad Bourdeaur, Bieillevillen bavon zu benach= richtigen, der fich fogleich zu Pferde fette und, ohne daß die Bofewichter etwas davon merkten, in der Pfarrs

wohnung abstieg, eben da sie mit drey reich beladnen Pferden daraus abziehen wollten. Den ersten, der ihm vorkam, stieß er sogleich im Jorn nieder, mit den Worten: "Nichtswürdiger, was? Sind wir Keher, daß wir auf die Priester losgehen und Kirchen bestehten?" Die andern Zwey wurden von ihren Kameraden selbst getödtet, damit die Compagnie nicht beschimpst würde, wenn sie am Galgen stürben. Den Pfarrer sand man gebunden und zwey Knechte ben ihm, die ihm das Messer an der Kehle hielten, daß er nicht schrenen sollte. Er warf sich vor Bicilleville nieder und dankte für sein Leben und die Wiedererstattung seines Bermögens; dieser befahl ihm, die drey Todten zu bez graben, und eine Messe sir ihre Seele zu lesen.

Nachdem nun der Connetable in dieser Stadt ein schreckliches Benspiel seiner Strenge in der Bestrafung der Aufrührer gegeben, ließ er die Armee auseinander gehen; die stehen bleibende Compagnie aber wurde von ihm gemustert. Im Scherze sagte er zu Bieilleville, daß er selbst der Commissär ben seiner Compagnie senn würde, denn er hätte vernommen, daß die Compagnie des Marschalls von St. Andre nicht vollzählig, noch equipirt sen, hinreichende Dienste zu thun, und daß er wol wüsste, wie nur zwanzig Dienstpferde darin wären. Vieilleville bat ihn darauf ganz bescheisden, ben der Verabschiedung seine Compagnie nicht zu schonen, wenn er sie so bestände. Aber er solle wohl

Acht haben, bag wenn er ibm felbft die Ehre anthun wollte, feine Compagnie zu muftern, es ihm nicht gebe, wie den andern Commiffaren. Und wie benn? fragte ibn der Connetable, der fich vorstellte, es gesches he ihnen etwas Unangenehmes: ich behalte Gie gum Mittageffen; antwortete Vieilleville. Auch fand ber Connetable ben der Mufterung ju großer Bewunderung aller Unwesenden dieje Compagnie in bors trefflichem Stande. Sie nahm ein großes Feld ein und schien über sechebundert Pferde ftark, denn er hatte bie Reitfnechte, fo die Sandpferde ihrer Berrn ritten, in einiger Entfernung neben ber Compagnie ftellen laf= fen und nicht hinter ihnen, wie es fonst aewohnlich. Er felbst fam bem Connetable und allen Großen, die ibn begleiteten, auf einem prachtigen Apfelichimmel; ber auf zwentausend Thaler geschatt wurde, bor ber Compagnie entgegen, und zeigte ba, wie er fein Pferd mohl zu reiten berftunde. Er gab hierauf bem Connetable und allen diesen herren in einem Telb neben bem Dorf ein vortreffliches Gaffmahl unter Sutten, Die er aus 3meigen batte febr artig aufrichten laffen.

Bon Bourdeaux aus führte er seine Compagnie in ihre gewöhnliche Garnison nach Saintonge und ging sodann nach Hause, wo die Heirath des jungen Marquis von Espinan mit seiner Tochter vollzogen wurz de, ben welcher Gelegenheit eine unzählige Menge Fremder sich einfand, die alle auf das Beste und Kost=

barfte bewirthet wurden. Auch schlichtete er mehr als zehn Ehrenhandel, die zwischen braven und tapfern Ebelleuten und Offizieren in der Nachbarschaft entstanden waren, und ob er sie gleich sehr verwirrt fand, so wusste er sie doch, vermöge der großen Fertigkeit, die er im Umgang mit so vielen Nationen und seit so langen Jahren erhalten, sehr wohl auseinander zu sehen und auszugleichen, so daß man in dieser Art Handel sich von allen Seiten an ihn wendete, sogar die Marschälle von Frankreich, die das oberste Gericht über die Ehre des französsischen Abels ausmachten.

Raum acht Tage nach der hochzeit murde Bieille= ville nach Sofe beordert, wohin er auch gleich den jungen Eipinan mit fich nahm, benn er follte feine Gelegenheit verfaumen, fich zu zeigen, und er vermu= thete, daß man ben Englandern, gleich nach dem Gin= jug bes Ronigs, Boulogne wieder nehmen murde. Gi= ned Tages kam ber Schwager bes Marschalls von St. Undré, d'Apedon, nebft bem herrn bon Gen= necterre, Boron, Forguel und La Roue zu ibm und überbrachte ibm ein Brevet, bom Konig unterzeichnet, worin ihm und ben lleberbringern biefes bas confiscirte Bermogen aller Lutheraner in Gunenne, Li= mofin, Queren, Perigord, Zaintonge und Aulnys geschenkt murde. Sie hatten ihn vorgeschoben, um befto gewiffer Diefes beträchtliche Geichent, bas nach Abrechnung aller Roften der Erhebung Jedem gwanzig

taufend Thaler tragen fonnte, zu erhalten. Dieilles ville bankte ihnen bafur, baß fie ben biefer Gelegen. beit an ihn gebacht hatten, erflarte aber, bag er fich burch ein so gehässiges und trauriges Mittel nie be= reichern murbe; benn es mare nur barauf abgesehen, bas arme Bolf zu plagen und burch falsche Unflagen fo manche gute Familie zu ruiniren. Es ware ja faum ber Connetable aus diesem Land mit feiner gros fen Urmee, Die ichon fo viel Schaben angerichtet; auch hielte er es unter seiner Burbe und gegen alle christ= liche Pflicht, die armen Unterthanen des Konigs noch mehr ins Ungluck zu bringen und eher murbe er fein Bermogen bagu verlieren, als bag fein Dame ben biesen Confiscationen in den Gerichten herumgezogen wurde. - "Denn, fette er bingu, wir wurden in "allen Parlamentern einregistrirt werden und ben Ruf "als Volksfreffer verdienen; fur zwanzigtausend Thas "ler ben Bluch jo vieler Weiber, Madchen und Rin= "ber, die im Spital fterben muffen, auf fich zu las "ben, heifft fich zu wohlfeil in die Solle fiurgen. "Ueberdem murden mir alle Gerichtspersonen, in be-"ren Profit wir greifen, ju Gegnern und Tobfeinden .. baben." Er zog barauf feinen Dolch und burchlocherte bas Brevet, worauf fein Rame ftand; eben biefes that nun auch d'Apechon, ber gang ichamroth wor= ben mar, und Bpron; fie gingen alle bren bavon und lieffen bas Papier auf ber Erbe liegen. Die an=

dern aber, welche schon gar zu sehr auf diesen Profit gezählt hatten, waren sehr unwillig über die Gewissenhaftigkeit Bieilleville's, hoben das Brevet
auf, und zerriffen es unter großen Flüchen in tausend
Stücke.

Rury barauf murbe Boulogne bon dem Ronig bes lagert, woben benn auch Bieilleville und fein Schwiegersohn Espinan zugegen maren. Gines Tages fiel ibm ein, bag, wie er in England Befandter gewesen, ber Bergog von Sommerfet ibm einige Stichelreden über die Bravour der Frangoien geges ben batte. Bieilleville bat baber ben Grn. von Cfpinan, fich in feine beste Ruftung zu werfen, wie an dem Tag einer Galacht. Eben fo zog er felbft fid) an, nahm noch bren Ebelleute mit und ritt mit Diesem Gefolge gang in der Stille bor die Thore von Boulogne. Der Trompeter blies und man verlangte ju wiffen, mas er wollte? Er fragte, ob der Berjog von Sommerfet in bem Plats fen? - Bieilles ville mare bier und wollte eine Lange brechen. Es wurde ihm geantwortet, daß ber Bergog frank in Loubon liege, obgleich es allgemein bief, daß er in Boulogne fen. Er fragte barauf, ob nicht ein anderer tapferer Ritter von Rang auf den Plat fommen woll= te? allein es zeigte fich Niemand. "Benigstens, "jagte er, wird boch vielleicht ein Sohn eines Mn-"loids fich finden, ber mit einem jungen Berrn aus

"Bretagne, Cipinan, ber noch nicht zwanzig Sab-"re bat, fich meffen will; Er fomme, damit wir nicht "ins Lager wieder gurud fommen, ohne uns gemeffen "zu haben; benn es geht um die Egre Gurer Nation, "wenn fich Miemand zeigt." Endlich zeigte fich ber Cohn bes Mylord Dudlen auf einem ichonen ipa= nischen Pferd mit einem prachtigen Gefolge. Cobald ihn einer von Bicilleville's Gefolge geseben batte, jagte diejer zu Ejpinan: "Diejer Mylord "ift Guer; febt Ihr nicht, wie er auf englische Urt "reitet, er beruhrt ja fast den Sattelknopf mit fei= "nen Rnien. Gitzet nur feft und fentt Gure Lange "nicht eber, als dren oder vier Schritte por ibm; "denn wenn Ihr fie ichon von Beitem berunterlafft, "finkt die Spite, Ihr verliert ben Augenpunkt, benn "das Muge wird von dem Biffer geblendet." Es wurde darauf ber Bertrag von benben Seiten gemacht, daß, wer seinen Reind zur Erde marfe, ibn nebst Pferd und Ruffung gefangen wegführen follte.

Jest ritten sie Jeder an seinen Plat, legten die Lanze ein und stießen auseinander; der Engländer stürzte und ließ seine Lanze sallen, die vorbengegangen war. Espinay hatte ihm einen so starken Stoß in die Seite gegeben, daß die Lanze brach. Sogleich springt Tails ladé, einer aus Espinay's Gefolge, vom Pferd hers unter und schwingt sich auf Dudlen's spanisches Roß; die Andern heben diesen von der Erde, der Trompeter

blast Bictoria, und nun eilen fie mit ihrem Gefangenen bem Lager zu und verlaffen in ziemlicher Berwirrung bie Englander.

Der Konig hatte indessen schon Nachricht bavon erhalten und zog ihnen mit vielen Großen entgegen. Raum hatten sie ihn erblickt, so stiegen sie vom Pferd, und Espinay stellte seinen Gefangenen vor, und überzgab ihn dem Konig; dieser, indem er ihn wieder zurückgab, zog seinen Degen und schlug ihn zum Ritter.

Balb barauf nothigte ein schrecklicher Sturm ben Ronig, bas Lager von Boulogne aufzuheben und feine Urmee zurudzugiehen. Der junge Dublen bat jest, ba fie weiter ins land famen, ben herrn bon Efpi= nan, feine Rangion zu beftimmen; er fonne nicht weiter und habe dringende Weichafte in England. Giner bon feinen Leuten nahm ben Letztern auf die Seite und fagte ihm, daß Dublen in die Tochter des Grafen von Bethfort verliebt, und auch Alles in Richtigkeit fen, fie zu heirathen. Alls Efpinan biefes borte, fagte er ihm, daß er geben tonne, wenn es ihm beliebe; er verlange nur von ibm, bes Saufes Efpinan einge= bent zu senn, die nicht in Rrieg zogen, um reich zu werben, denn fie batten ichon genug, fondern um Ehre gu erwerben und ben alten Ruhm ihrer Familie gu befes stigen. Doch wolle er gern von ihm vier der schönften englischen Stuten annehmen; eine Großmuth, über welche Dublen nicht wenig verwundert mar.

Die beutschen Fürften beschloffen zu Augsburg, eine Gefandtichaft nach Frankreich zu schicken, um den Ronig ju bewegen, ihnen gegen den Raifer (Carl V.) bengufteben, ber einige Furften bart gefangen bielt und fie schmählich behindelte. Die Gefandtschaft bestand aus bem Bergog bon Simmern, bem Grafen bon Naffau, beffen Sohn, bem nachher fo berühmten Pringen Bil. belm von Dranien und andern vornehmen Serren und Gelehrten. Man schickte ihnen bis St. Dizier entge= gen, und verschaffte ihnen alle Bequemlichkeiten nach ihrer Urt, denn fie reisten nur funf, feche Stunden bes Tage, und zwar vor der Mittagemahlzeit, ben ber fie bann immer bis neun oder zehn Uhr bes Nachts figen blieben; mabrend biefer Zeit durfte man ihnen nicht mit Geschäften kommen. Sie hatten auch mit Kleiß diese Route gewählt, um sich recht satt zu trinfen, benn von St. Dizier bis Fontaineblau fommt man burch bie beften Weingegenden von Kranfreich.

Bieilleville wurde, als sie zwen Stunden von Fontainebleau in Moret sich ausruhten, zu ihnen gesschickt, um sie im Namen des Königs zu bewillsommen, welches der ganzen Gesandtschaft sehr wohl gessiel, besonders, da er sie sehr gut bewirthete. Er erstuhr daselbst, daß der Graf Nassau ein Verwandter von ihm sen; dieser wendete sich besonders an ihn, da er sehr gewandt in Geschäften war, und auch die französsische Sprache gut redete. Eines Tags, da Vieils

leville Biele von ber Befandtichaft zum Mittageffen hatte, unter Undern auch zwen Benfiger bes faiferli= den Rammergerichts ju Spener, und die Burgermeia fter von Strasburg und Murnberg, nahm ber Graf Raffau Bieillevillen ben Scite, um ihn genauer bon ihrer Genbung zu unterrichten. Diese Unterrebung bauerte bennahe eine Stunde, als die vier Richter und Burgermeifter ungebulbig murden, und mit bem Gra= fen in einem fehr rauben Zon auffengen Deutsch zu res ben. Diefer aber machte ihren Born auf eine febr geschickte Urt lacherlich, indem er gang laut auf Franabifich, welches fie nicht verftanden, fagte: "Buns "bern Sie fich nicht, meine herren, bag diefe Deutschen "fo aufgebracht find, benn fie find nicht gewohnt, fo "bald von Tifch aufzusteben, nachdem fie jo vertrefflich "gegeffen und fo fofflichen Wein getrunfen baben."

Die illeville binterbrachte bem König Alles, wie er es gefunden und gehört hatte. Dieser war so wohl damit zufrieden, daß er ihn den andern Morgen rusen ließ, und ihn zum Mitglied des Staatsraths ernannte. Die Gesandten hatten eine seperliche Audienz ben dem König, und gleich darauf wurde Staatsrath gehalten, worin Heinrich II. vortrug, wie wenig rathsam es sen, Krieg mit dem Kaiser anzusangen. Nach dem König nahm sogleich der Connetable von Montmorrency außer der Ordnung das Wort, und stimmte gegen den Krieg; ihm solgten die Uebrigen, bis die

Reibe an Bieillevillen fam, ber ber gangen Bersammlung auf eine febr bundige Art vorstellte, wie es die Chre ber Rrone erfordere, den deutschen Fur= ften bengufteben. Er eroffnete fobann bem Ronig in Gebeim, mas ihm ber Graf Raffau anvertraut batte, daß namlich der Raifer fich in Befit von Met, Toul, Berdun und Strasburg fegen wollte, welches bem Ronig febr nachtheilig fenn murde. Der Ronig follte baber gang in ber Stille fich biefer Stabte, bie eine Bormauer gegen die Champagne und Picardie maren, bemächtigen. "Und mas den Bormurf be-"trifft, Berr Connetable, indem er fich zu ihm wendete, "ben fie fo eben ben Ablegung ihrer Stimme geaußert, "baß bie Deutschen eben so oft ihren Ginn anbern, .als ihren Magen leeren, und leicht eine Berratheren "binter ihrem Unerbieten ftecken konne, fo wunschte ich "lieber mein ganges Bermogen zu verlieren, als bag .ihnen diefes zu Ohren fame, benn wenn folche fou-"beraine Kurften, wie diefe find, bavon einer bem Rais "fer ben feiner Babl ben Reichsapfel, ber die Mos "narchie anzeigt, in die linke Sand, ber andre ben "Degen, um fich ju schuten, in die rechte gibt, und "ber britte ihm die faiferliche Rrone auffett, weder "Treu noch Glauben halten; unter mas fur einer Race "Menschen soll man diese benn finden?"

Auf dieses wurde auch der Krieg beschloffen, und zu Enbe des Mary 1552 follte die Armee auf der Granze

von Champagne bensammen senn, welches auch mit unglaublicher Geschwindigkeit geschah. Der Connetable nahm durch Kriegslist Metz weg, und kurz darauf hielt der König daselbst seinen Einzug. Ben dieser Gelegenheit musterte er seine Armee, und fand unter Andern fünshundert Edelleute, die er nie hatte nennen hören, sehr gut equipirt. Der König übergab dieses schone Korps dem jungen Espinan, Vieilleville's Tochtermann, welcher auch an der Spitze desselben tapfere Thaten verrichtete.

Die Ginnahme von Metz war aber auch die ein= gige Frucht biefer Ausruftung; benn die andern Stadte waren aufmerkfam geworben, und man fand fie geruftet. Auch lieffen bie beutschen Furften ben Ronig wiffen, daß ihr Friede mit bem Raifer gemacht fen. Diefer Lettre batte fid faum ber einheimischen Feinde entledigt, als er mit einer zahlreichen Urmee gegen Strasburg rudte, ben Frangofen die eroberten Brang. ftabte wieder wegzunchmen. Auf bas erfte Berucht biefes Einfalls marf fich ber Bergog bon Guife mit einem gablreichen taufern Abel in die Stadt Det, auf welche man ben Sauptangriff erwartete. Berbun befam der Marschall von St. Undre zu vertheidis gen, und in Toul, wohin ber Ronig ben Grn. bon Bieilleville bestimmt batte, batte fich ber Bergog von Nevers geworfen, ohne einen foniglichen Befebl bazu abzuwarten. Der Konig ließ es auch baben,

so gern er Bieilleville belohnt hatte, und schickte biesen nach Berdun, um dem Marschall von St. Undré, deffen Lieutenant er noch immer war, ben Bertheidigung dieser Stadt gute Dienste zu leisten.

Bieille ville ließ Verdun febr befestigen, allein ju feinem größten Berdruß erfuhr man, daß der Berjog von Alba nicht auf diefen Plat loggeben murde, fondern die Belagerung bon Met angefangen batte. Er nahm fich baber vor, die faiferliche Urmee, Die fich wegen ihrer Grofe febr ausbehnen muffte, fo viel moglich im Freyen zu beunruhigen und fie in enge Grangen einzuschließen. Auch that er bem Feind burch einige unvermuthete Ueberfalle vielen Schaben. Er erfuhr, daß die Stadt Estain in Lothringen, welches Land vom Kaiser und den Franzosen fur neutral erklart war, ben Raiserlichen viele Lebensmittel zus führte, und beschlof baber, fich von Estain Meister ju machen. Er fam vor die Thore, nur von zwolf Ebelleuten zu Pferde begleitet, beren Jeber einen Bedienten ben fich hatte; er felbst hatte vier Golbaten, als Bediente gefleibet, ben fich. Ein fleines Rorps ließ er in einiger Entfernung ihm nachkoms men, das auf den Ruf der Trompete berzueilen follte. Bor bem Thore ließ er ben Maire und ben Amt. mann rufen, und machte ihnen Bormurfe, daß fie die Keinde der Rrone unterstütten. Gie entschuldigten fich bamit, baf fie thun mufften, was ihre Berrichaft

ihnen befohle und bas Befte ihrer Unterthanen mit fich brachte, die ihre Landesprodufte gern mit Bortheil an Mann bringen wollten. "Und wie, fagte Bieilles "bille, fonnen wir nicht auch etwas fur unfer Gelb "haben?"-D! warum nicht, antworteren fie. - "Mun "fo geht," befahl er den Bedienten, "und bolt fur uns ,und unfre Pferde fur feche Thaler. Blaic, Trompeter, "unterdeffen ein luftiges Studden, benn bald werbet "for euch mas zu Gute thun." Die wenigen Langens" knechte, so der Amtmann ben sich hatte, wollten zwar ben Bedienten ben Gingang ftreitig machen, aber fie wurden übel jusammen gestoffen. Die vier Golbaten fliegen sogleich auf bas Fallgatter, bag es nicht bers untergelaffen werden fonnte. Jest waren ichon bie awolf Pferde in dem Thor, und nun fam auch bas Rorps an, brang mit in die Stadt, und fo maren fie Meister berfelben. Bebn bis gwolf Spanier, unter andern ein Bermandter bes Bergogs von Alba, mas ren ben dem Umtmann, hatten aber Lerm gebort und über die Stadtmauer fich gerettet. Bieilleville war jo aufgebracht baruber, daß er ben Reffen bes Amtmanns, ber ihnen durchgeholfen batte, aufhängen lieff.

Seche Tage nach biefer Expedition überfiel er das Dorf Rougerieules, worin funf Rompagnien Lans zenknechte und eben so viele Schwadronen Reiter lagen. Die Deutschen in dem Dorfe wurden überfallen, und

alle niebergemacht ober gefangen. Des Morgens um sieben Uhr war Alles vorben, und Bicilleville schon wieder auf dem Weg, so daß, als ein Theil der Armee des Markgrafen Alberts von Brandenburg gegen ihn ausrückte, sie nur das leere Nest fanden.

Bieilleville ging nach Berdun zuruck, um seisnen Leuten und sich Ruhe zu gonnen, denn er war dren Bochen lang ben strenger Kälte in kein Bett gekommen, hatte auch die Kleider nicht abgelegt. Es freute ihn sehr, als er in die Hauptkirche von Berdun kam, die Fahnen, welche er dem Feinde abgenommen und dem Marschall von St. André geschickt hatte, rechts und links in zwen Reihen hangen zu sehen. Er fügte diesen noch die letzt eroberten eilf Fahenen und Standarten ben, und so überschickten sie dem König zwenundzwanzig Stücke.

Kaum waren aber acht Tage verstoffen, so kam ein Kourier vom König an Bieilleville, durch den er Befehl erhielt, sich nach Toul zum Herzog von Nevers zu begeben und diesem benzustehen, indem zu befürchten sen, daß der Kaiser, der mit Metz nicht fertig werden könnte, Toul belagern würde. Er möchte so viel Bolk als möglich aus Berdun mit sich nehmen, um den Herzog zu verstärken, ohne jedoch den Marschall von St. Andre zu sehr zu schwächen; denn man wusste noch nicht eigentlich, welchem von benden Plätzen es gälte. Bieilleville nahm nur

wenig Mannschaft mit fic, und ließ bie erfahrenften Rapitains ben dem Marschall.

Gleich ben andern Zag war Conseil ben bem Ber= jog von Nevers, worin beichloffen murbe, ben Albanesern und Italienern, die in Pont-à-Mousson in febr ftarter Angabl lagen, auf alle nur mogliche Art zu Leibe zu geben, und ihren Streiferenen ein Ende zu machen. Bieilleville erbot fich, mit feis nen aus Berdun mitgebrachten Goldaten ben Unfang ju machen, und versprach, die Rauberenen, welche jene Garnifon verübt hatte, reichlich zu vergelten. Er fdidte, gleich nach obiger Berathichlagung, einen feis ner Vertrauten und Spione, beren er zwen ben fich hatte, heimlich nach Pont-à-Mousson, wohl unterrich= tet von bem, mas er ben ben Fragen, die man an ibn thun wurde, antworten follte, und auf mas er forgfaltig zu merten babe. Er follte vorgeben, als gehorte er zum Saufe der verwittweten Bergoginn von Lothringen, Christine, einer Nichte des Raisers, und babe von ihr Auftrage ins faiferliche Lager. Er ging fpåt aus, um eine gultige Entichuldigung gu haben, daß er diesen Tag nicht weiter reiste, bamit er die Starke der Teinde, und mas fie im Werk haben fonns ten, befto eher entbecken modite. Diefer gewandte und entschlossene Mensch machte fich also, ohne daß Jes mand etwas bavon muffte, mit feiner gelben Scharpe, bie das Lothringische Zeichen ber Reutralitat mar, auf

ben Weg, und kam in weniger als dren Stunden vor den Thoren von Pont-à-Mousson an. Man fragte ihn, wo er herkomme? wo er hinwolle? was er zu verrichten und ob er Briefe habe? Er verlangte vor die Beschlöhaber geführt zu werden, so gewiß war er seiner Antworten. Da er vor sie kam, (es waren diese Don Alphonso d'Arbolancqua, ein Spanier, und Fabricio Colonna, ein Römer), wusste er ihnen auch auf Alles so schicklich zu antworten, daß sie ihn nicht fangen, noch seine eigentliche Bestimmung entdecken konnten. Er bat sich nun die Erlaubniß aus, in sein Logis zu gehen, und fragte, ob sie nichts ben Srekaiserlichen Majestät zu bestellen hätten? er hoffe mors gen dort zu senn, und würde ihnen treue Dienste leisten.

Sie fragten ihn, da er durch Toul gereist sey, ob er nicht wisse, daß Truppen von Verdun angekemmen, die ein gewisser Vieille ville angeführt. Hierauf sieng er an: "D diese verdammte französische Kröte! "Neulich ließ er zu Estain, das er übersiel, einen meis, ner Brüder hängen, der ben meinem Onkel, dem "Amtmann war, weil er Spaniern über die Stadts, mauer geholsen hatte. Daß ihn die Pest tresse! Mich "kostet es mein Leben, oder ich räche mich an ihm; denn "die Ungerechtigkeit war zu groß, da wir doch Alle "verbunden sind, dem Herru, dem wir dienen, Alles "zu thun, wie dies der Fall ben dem Kaiser und meiner "Gebieterinn ist. Denn wenn zwen dieser Herren wäs

", ren gefangen worben, so hatte man viele heimliche "Geschäfte von Er. kaiserlichen Majestät erfahren. Und "bieser Büterich hat meinen armen Bruder töbten las"sen, und er hatte keine weitere Farbe, seine Uebel", that zu beschönigen, als daß sie die Neutralität ge", brochen hätten. Verdammt sen er auf ewig!"

Kabricio Colonna und Don Alphonfo, bie um Bieilleville's Expeditionen recht gut mufften, und befonders diefen letten Umftand fannten, mert= ten boch auf. Sie nahmen ihn ben Seite, und versprachen ihm, ben Tob seines Brubers zu rachen, wenn er thun wurde, was fie ihm fagten. Er ant= wortete barauf: daß er auch fein Leben baben nicht ichonen wurde; aber er bitte fie, borber gum Raifer gehen zu durfen, um die Botschaft seiner Gebieterinn ju überbringen. Gie fragten ibn, warum er feine Briefe habe. "Beil, fagte er, meine Botichaft ge= "wiffe Staatsgeheimniffe des Konigs von Frankreich "enthalt. Burbe ich nun mit Briefen ertappt, fo "konnte ich die gange Proving ins Unglud fturgen, "benn durch dieses ift die Reutralitat verlett, und ich "ware in Befahr, gefangen ober wenigstens gefoltert "zu werben." Sie lieffen fich mit biefem gufrieden stellen, und da fie ibn schon gewonnen glaubten, ibn in fein Logis gurudfubren, mit dem Befehl, ihm bas Thor von Met mit dem fruheften Morgen zu offnen, ohne fich um feine Geschafte zu befummern.

Mit Anbruch bes Tages zeigt er sich am Thor, bas ihm auch ohne weiteres Nachfragen geöffnet wird. Er geht ins Lager, bleibt baselbst den ganzen Tag, und weiß den Herzog von Alba so einzuschläsern, daß er sogar einen Brief von ihm an Fabricio und Alphonso, ihre Geschäfte betreffend, erhält, worin ihz nen besonders aufgetragen wird, auf einen gewissen französsischen Befehlshaber, Namens Bieilleville, der dem Lager des Markgrasen Albert sehr vielen Schaden zugefügt, und jeht sichern Nachrichten zu Folge, seit zwen Tagen mit Trappen in Toul angezkommen, ausmerksam zu seine Briefs an, dessen Eiser sur den Dienst Er. Majestät bekannt sen. Sie sollten daher keinen Anstand nehmen, ihn zu gebrauchen.

Gleich nach Empfang des Briefs lobten ihn diese spanische Herren sehr, und sagten ihm, daß er gar nicht nothig gehabt hätte, das Certificat seiner Treue vom Herzog von Alba mitzubringen, denn seit gestern schon hätten sie sich durch seine Reden überzeugt, daß er Kaiserlich gesinnt sep. Wenn er reich werden wollte, sollte er nur alles Mögliche anwenden, den Feldherrn Pieilleville, der dem Lager des Markgrafen so geschadet habe, in ihre Hände zu bringen. Er antwortete darauf, daß er nichts anders verlange, wenn er es dahin bringe, als daß er ihn umbringen dürse, damit er ihm das Herz aus dem Leibe reiße, um sich wegen

Ermordung seines Bruders zu rachen. Er forderte fie noch bazu auf, ihm als treuen Diener des Raisers mit Macht ben biefer Unternehmung benzustes ben, benn sein Bruder sen im Dienst Er. faiserlichen Majestat gehängt worden.

Sie, die diesen Eiser mit Thranen begleitet sahen, benn diese hatte er in seiner Gewalt, zweiselten nun gar nicht mehr, umarmten ihn, und Don Alphonso will ihm eine goldne Rette, sunfzig Thaler werth, um=hangen; aber er verwirft dieses Geschenk mit Unwillen, und sagt: daß er nie etwas von ihnen nehmen wurde, wenn er nicht dem Kaiser einen ausgezeichneten Dienst geleistet, und ben einer andern Gelegenheit als hier, wo sein eigenes Interesse am Meisten im Spiel sen, denn er habe hier seine cigen Blut zu rächen. Zugleich bat er sie, nicht weiter in ihn zu dringen, und ihm nur freye Hand zu lassen. Nur sollten sie ihm jetzt erlauben, sich seiner guten Gebieterinn sogleich zu zeigen; er verspreche auf seiner Rückkunft ihnen gute Nachrichten zu bringen.

Eine jo edelmutbige Weigerung, das Geichenk anzunehmen, und alle die ichonen Worte brachten Don Alphonso und Fabricio ganz in die Schlinge, so daß fie feine Treue gar nicht mehr in Zweifel zogen. Sie liesten ihn jest abreisen, um ihn bald wieder zu sehen.

Er machte fich nun fogleich auf den Weg und fam gu Bieille ville guruck, ber ibn schon fur verloren

hielt, benn er war ichon bren Tage ausgeblieben. Die Nachrichten, welche er mitbrachte, gaben Jenem eine fühne und seltsame Rriegolist ein, welche er auch fo= gleich ins Werk fette, ohne einen Menschen baben gum Bertrauten zu machen. Er instruirt ihn, nach Pont-à-Mousson guruckzugeben und ben Spaniern gu binter= bringen, daß Dieilleville mit Anbruch des Tages nach Condé sur Mozelle reiten wurde, um mit seiner Gebieterinn, die daselbst fich aufhielt, Unterhandlungen zu pflegen; benn die Bergoginn furchte, wenn ber Krieg zwischen Frankreich und bem Raiser noch lange bauern follte, man mochte ihren Sohn das Piemontefer=Stud= chen tangen laffen, (ibn, wie ben Bergog von Sabonen, um fein Land bringen); er folle aber ja fich ber namli= chen Worte bedienen. Er folle noch bingufeten, baf Vieilleville, der die Garnison von Pont-à-Mousson fürchte, hundert und zwanzig Pferde, und darunter einige gepanzerte zur Begleitung mit fich nehmen murbe. Er brauche übrigens gar nicht fehr zu eilen, bamit Bieilleville Beit babe, feine Unftalten zu machen, und fonne er nur ben gewohnlichen Schritt feines Pfer= bes reiten.

Des Nachts um eilf Uhr ritt der Rundschafter weg, und kam um zwen Uhr nach Mitternacht ben den Spa= niern in Pont-à-Mousson an, welche durch seinen Bes richt in ein frohes Erstaunen gesetzt werden. Mit mbg= lichster Schnelligkeit machen sie ihre Anstalten, diesen glucklichen Fang zu thun, an dem fie gar nicht mehr zweiselten. Die ganze Garnison, die noch einmal so ftark war, als der Feind, dem man fie entgegenführte, musste ausreiten, so daß nur etwa funfzig Schützen in der Stadt zurückblieben, und man hielt sich des Siezges schon für gewiß.

Bieilleville hatte indeffen, fo bald ber Rund. schafter aus den Thoren von Toul war, alle feine Hauptlente ben bem Bergog von Nevers zusammen= berufen und ihnen erklart, bag er ein muthiges Un. ternehmen vorhabe, woben sie sie sich aber nicht verbrieffen laffen mufften, gehn Stunden zu Pferde gu= aubringen. Er versicherte ihnen, es wurde baben et= was herauskommen, und fie viel Ehre und Bortheil davon tragen. Alle waren es zufrieden, und machten fich fogleich bereit. Sie zogen aus ber Stadt bin= aus, ritten britthalb Stunden lang bis an die Brude, gegen bas Soly von Rougieres. Sier vertheilte Dieils Teville die Truppen, und legte fie an verschiedene Plate in hinterhalt. Er felbft hielt mit bundert und amangia Pferden die Ebene, und Alles, was ihm in ben Weg fam, arbeitende Landleute ober Manderer, wurde festgehalten, damit ber Feind nichts erfahren konnte. Sobald man ben Seind fabe, follte man machen, was Er mache; bie Trompeter follten auf Gefahr ihres Ropfes nicht blajen, bis Er es befähle. Roch muß man bemerken, daß er in der Abwesenheit

seines Rundschafters sich in ber ganzen Gegend ums gesehen hatte, um die Lage recht inne zu haben, wo er als ein erfahrner Soldat seinen hinterhalt am Be= ften anlegen konnte.

Nachdem Alles auf diese Beise angeordnet war, verflossen kaum dren Stunden, als der Feind sich zeigte. "Benden wir uns um nach Toul zuruck, sagte Bieil= "leville, als wenn wir flichen wollten, jedoch in lang= "samem Schritte, und fangen sie an uns in Gallop zu "verfolgen, so gallopiren wir auch, bis sie an unserm "Hinterhalt vorben sind. Geschieht dieses, so sind sie "unser, ohne daß wir nur einen Mann verlieren."

Der Feind, der sie fliehen sah, setzte ihnen in starsem Gallop nach mit einem schrecklichen Siegesgeschren. So wie sie den Hinterhalt hinter sich haben, kommansdirt Bieilleville: Halt! und lässt den Trompeter blasen. Zugleich machen sie Fronte gegen den Feind, und rüsten sich zum Angriff. Augenblicklich bricht nun auch der Hinterhalt hervor, hundert und zwanzig Pferde von der einen Seite, sunszig leichte Neiter von der andern, von einer dritten zwenhundert Schützen zu Pfersde, die unter einem unglaublichen Schrenen und Trommelgetbse in vollem Rennen dahersprengen, welches die Feinde so überraschte, daß sie ganz bestürzt: Tradimento! tradimento! riesen. Unterdessen warf Bieilsleville Alles nieder, was ihm entgegen kam. Schüsse sielle von allen Seiten, daß man nur schrenen hörte:

Misericordia, Signor Vieillevilla . . . Buona Guerra, Signori Francesi. Der Rugelregen warf in ganzen Hausen Menschen und Pferde dahin, so daß Bieilleville das Gesecht und Gemetzel aushbren ließ, und der übriggebliebene Theil ergab sich, nachbem er die Waffen weggeworsen, auf Gnade und Uns gnade. Zwenhundert und drenßig blieben auf dem Platz und fünfundzwanzig wurden verwundet, unter denen auch der Anführer Fabricio Colonna sich besfand. Die Uebrigen blieben gesangen, und kam auch nicht ein Einziger davon, der das Unglück seiner Kamezraden nach Pont-à-Mousson hätte berichten können.

Nach dieser tapfern und siegreichen Unternehmung schickte Bieilleville einen Theil seiner Leute, nebst dem gefangenen seindlichen Anführer, zum Herzog von Nevers zurück; die andern Verwundeten oder Gefanzgenen aber wurden an einen sichern Ort gebracht. Die drep erbeuteten Standarten, ließ er dem Herzog sagen, könne er noch nicht mitschicken, da er sie zu einer Unternehmung nöthig habe, die ihm in dem Angenblick in den Sinn käme. Als man in ihn drang zu sagen, was dies für ein Unternehmen sen, antwortete Vieilleville: er sen keiner von den Thoren, die das Bärenzsell verkausen, ehe sie ihn gesangen haben. Auch wollte er es nicht machen, wie Fabric io Colonna, der ihn an seinen Kundschafter geschenkt habe, um ihn zu tödten und jeht selbst von seiner Enade abhänge.

Nachdem jene weggeritten, rufte Bieilleville feinen Rundschafter und fagte ihm : " Nimm meine weiße "Standarte, meinen Ropfhelm und meine Urmschienen, "und gehe nach Pont-à-Mousson. Bist du eine Bier-"telftunde von der Stadt, fo fange an zu galoppiren "und rufe Victoria, fage, bag Colonna den Vieille= "ville und sein ganges Rorps geschlagen, und baß "er ihn mit drengig ober vierzig andern frangbfifchen "Edelleuten gefangen bringe. Zeige ihnen gum Bahr= "zeichen meine Waffen. Sier haft bu vier unbefannte "Diener, die dir fie tragen helfen. Mimm noch einen "Bundel gerbrochener Langen mit dem weißen frango. "fischen Kahnchen, um beine Rede zu unterftuten. Bei-"ge ihnen ein recht frohliches Beficht und schimpfe auf "mich, was du nur immer fannst, daß du in zwen "Stunden mein Berg aus dem Leibe feben muffteft; "wenn ich es nicht mit gehn taufend Thalern auslöste. "Bergiß aber nicht; sobald du im Thor bift, auf das-"selbe zu fteigen, als wollteft du meine Feldzeichen da= "selbst aufhangen, und halte bich ben bem Kallrechen "und Kallbruden auf, baß man fie nicht niederlaffe. "Gott wird bas Beitere thun."

Saligny, so hieß der Rundschafter, machte sich frisch auf, um feinen Auftrag zu vollziehen, dem er auch punktlich nachkam. Unterdeffen befiehlt Dieilles ville allen Lanzenknechten und Schutzen, das weiße Feldzeichen zu verbergen und die rothen Scherpen der

Tobten und sonst alles, was sie von kaiserlichen oder burgundischen Zeichen an sich tragen, anzulegen. Bon den eroberten spanischen Standarten gab er eine dem Herrn von Montbourger, die andere dem von Thuré und die dritte dem von Mesnil Barré, mit dem Beschl, alle die, so aus der Stadt herauskärmen, um die franzdssischen Gesangenen zu sehen, um zubringen, wenn es nicht Einwohner seyen. Bergäße aber Don Alphonso sich so sehr, daß er selbst den Platz verliesse, um dem Colonna über einen so wichtigen Sieg Glück zu wünschen, so sollten sie ihn fests halten und entwassnen, ohne ihm jedoch etwas anders zu Leid zu thun. Telzt voran im Namen Gottes, sagte er, die Stadt ist unser, wenn sich Niemand verräth.

Jebermann stand erstaunt ba, denn er hatte sich Miemand vorher entdeckt, und musste man nicht, was er im Schild führte, als er den Kundschafter abschickte. Dieser sprengte, sobald er sich der Stadt näherte, mit seinen vier Wassenträgern im Gallopp an, und ries: "Bictoria, Bictoria! der verdammte "Hund von Franzmann, der Bieilleville, und seine "Leute alle sind geschlagen. Fabricio führt ihn ge"sangen dem Don Alphonso zu. Hier sind seine "Wassen, seine Armschienen, sein Feldzeichen. Mehr "als hundert Todte liegen auf dem Platz, die Andern "alle sind geschlagen oder verwundet. Man hätte sie

"Alle jollen in Studen hauen, wenn cs nach meinem "Sinn gegangen ware. Bictoria, Bictoria!"

Die Freude unter ben Coldaten war jo groß, daß Die Benigen, jo zuruck geblieben, Die Beit nicht erwar= ten konnten, Bieilleville zu sehen, und Sabricio alle Chre zu erzeigen; benn man zweifelte gar nicht an der Wahrheit. Don Alphonso, sobald er die Baffen und Armschienen, eines Prinzen wurdig, jo viele Langenftucke und weiße Standarten fabe, fragte weiter nicht, sondern fette fich zu Pferde und ritt, begleitet von zwanzig Mann, bem Fabricio entgegen. Dr= vaulr und Dlivet, gang roth gefleidet, fommen ihm mit bem Geschren entgegen: Bictoria, Victoria! los Franceses son todos matados, (die Frangosen find alle getodter). Alphonio, dem biejes Geschren und die Sprache gar wohl gefiel, ging immer vorwarts. Auf einmal fallen sie uber ibn ber, umringen ibn, mas chen Alles nieder, mas er ben sich hat, selbst die Bes bienten, und nehmen ihn gefangen. Es famen ber Reibe nach immer Mehrere nach, aber Alle batten das= felbe Schickfal.

Nun befahl Bieilleville dem Mesnil. Bars ré, dem Don Alphonso die Standarte, welches gerade die von seiner Compagnie war, in die hand zu geben, und ihn zwischen den zwen Andern reiten zu laffen. Einer, Namens le Grec, der spanisch res dete, muste ihm sagen, daß, wenn er ben Annaherung gegen bie Stabtthore nicht Bictoria fchrie, er eine Rugel vor den Ropf befame. Mesnil=Barre follte biefes ausfuhren. Alles fing jest an gu galloppiren, als man einen Buchsenschuf bor ben Tho. ren war. Le Grec war boran, ber auf Spanisch Wun: ber erzählte, fo baß bie Barnifon, Die acht Spanisch mar, als fie Alphonjo unter den Galloppirenden und Schreienden fah, Plat machte und Alles berein ließ. Man ließ ihnen aber nicht mehr Zeit bie Brucke aufzugieben, benn plotslich anderte man die Sprache und bich fie Alle gusammen. France, France! wird ges rufen, die Schuten fommen auch bazu und besethen die Thore, und so ift Bieilleville herr der Stadt. Man fand in berfelben einen unerwartet großen Borrath von Proviant, welchen die verwittwete Bergoginn von Lothringen durch den Fluß hatte beimlich binichaf= fen laffen, um unter ber Sand die Urmee des Raifers, ibres Onfels, bavon zu erhalten.

Was Don Alphonso anbetrifft, so fand man ihn ben andern Morgen ganz angekleidet todt auf seinem Bette ausgestreckt. Vincent de la Porta, ein neapolitanischer Edelmann, dem er von Vieillevilz ten war übergeben worden, hatte ihn nicht dahin bringen können, sich auszukleiden, ob er gleich sehr in ihn drang. Die Kälte konnte nicht schuld an seinem Tode sehn, denn der Edelmann und sechs Soldaten, mit denen er die Wache hielt, unterhielten im 3im-

mer ein so großes Feuer, daß man es kaum darin aushalten konnte. Es war Berzweiflung und Herzeleid, sich so leichtsinnig in die Falle gestürzt zu has ben, was ihm das Leben gewaltsamer Beise nahm. Dazu kam noch die Schande und die Furcht, vor seiznem Herrn jemals zu erscheinen, der ohnedem schon gegen alle Feldherren, und vornehme Offiziere seiner Arzmee ausgebracht war, wie ihm der Herzog von Alba den Tag vor seiner Gesangennehmung geschrieben hatte; denn dieses war der Inhalt des Briefs, den le Grec ins Französsische übersetzte, wo einige läscherliche Züge vorkommen. Der Brief sing nach einiz gen Eingangs-Complimenten also an:

"Der Raiser, der wohl wuste, daß die Bresche (vor Meh) ziemlich beträchtlich sen, aber keiner seiner Dissiere sich wagte, hineinzudringen, ließ sich von vier Soldaten dahin tragen, und fragte, da er sie gesehen, sehr zornig: "Aber um der Bunder Gottes willen! "warum sturmt man denn da nicht hinein? Sie ist groß "genug und dem Graben gleich, woran sehlt es denn "ben Gott?" Ich antwortete ihm, wir wüssten sur ganz gewiß, daß der Herzog von Guise hinter der Bresche eine sehr weite und große Verschanzung angelegt habe, die mit unzähligen Feuerschlunden besetzt sen, so daß jede Armee daben zu Grund gehen müsste. "Aber, benm Teufel! fuhr der Raiser weiter sort, wars "um habt Ihrs nicht versuchen lassen?" Ich war ges

nothigt, ihm zu antworten, daß wir nicht bor Durren, Ingolftadt, Paffau, noch andern beutichen Stabten waren, die fich ichon ergeben, wenn fie nur berennt find, benn in dieser Stadt senen gebntausend brave Manner, sechzig bis achtzig von den vornehmften frangofischen Beren und neun bis gehn Pringen von koniglichem Geblut, wie Ge. Majeftat aus den blu= tigen und fiegreichen Ausfallen, ben benen mir im= mer verloren, erichen fonnten. Auf dieje Borftellun= gen murde er nur noch gorniger, und fagte: "Ben "Gott, ich febe wohl, daß ich feine Manner mehr "babe; ich muß Abschied von dem Reich, von allen meis "nen Planen, von der Welt nehmen, und mich in ein "Rlofter guruckziehen; benn ich bin verrathen, verkauft, "oder wenigstens jo schlecht bedient, als fein Monarch "es fenn fann; aber ben Bott, noch ehe bren Jahre um "find, mach' ich mich zum Monch." -"

"Ich versichere Euch, Don Alphonso, ich hatte sogleich seinen Dienst verlassen, wenn ich kein Spanier ware. Denn ist er ben dieser Belagerung übel bedient worden, so muß er sich an Brabancon, Feldherrn der Königinn von Ungarn, halten, der diese Belagerung hauptsächlich kommandirt, und gleichsam als ein Franzose anzusehen ist, so wie auch die Stadt Metz im französsischen Klima liegt; und er rühmte sich überdies ein Berständniß mit vielen Einwohnern zu haben, unter denen die Tallanges, die Baudoiches, die Gornaps,

lauter alte Edelleute der Stadt Met, fenen. Auch bas ben wir die Stadt von ihrer ftarkften Seite angegriffen, unsere Minen find entdeckt worden, und haben nicht gewirft. Go ift uns Alles ubel gelungen, und gegen alle Soffnung ichlecht von Statten gegangen. Wir haben Menschen und Wetter befriegen muffen. Er bereut es nicht und bleibt baben, und um feine Saleffarrigkeit gu beden, greift er uns an, und wirft auf uns alles Ungluck und feine Fehler. Alle Tage fieht er fein Rugbolf zu Saufen dahin fturgen, und besonders unsere Deutschen, die im Roth bis an die Dhren fteden. Schickt uns doch ja die eilf Schiffe mit Erfrischungen, die uns Ihre Durchlaucht von Lothringen bestimmt haben, denn unsere Armee leidet unendlich. Bor allem Andern aber fend auf Eurer huth gegen Bieilleville, ber von Berdun nach Toul mit Truppen gekommen, benn ber Raifer ahnet viel Schlimmes, ba er schon lange ber feine Tapferfeit und Berichlagenheit fennt, fo daß er jogar fagt, ohne ihn ware er jett Konig von Frankreich, benn als er in die Provence, ins Konigreich eingebrun= gen, fen Bieilleville ihm zuvor gekommen, und habe fich durch eine feine Kriegelift von Avignon Meifter gemacht, daß der Connetable feine Urmee gufam. menziehen konnte, die ihn hinderte, weiter vorzudrin= gen. Ich gebe Euch bavon Nachricht, als meinem Berwandten, benn es follte mir Leid thun, wenn unsere Mation, die er jedoch meniger begunftigt und in Ehren

halt, als andere, bem Herrn mehr Ursache zur Unzus friedenheit gabe u. s. f." Nach Lesung dieses Briefes war es klar, welches die wahre Ursache seines Todes gewesen, benn Alphonso hatte gegen alle darin ents haltene Punkte gesehlt.

Der Bergog von Mevere fam auf biefe Dachrich= ten felbit vor ben Thoren von Pont-à-Mousson an, eben ba man fich junt Mittageffen setzen wollte. Bieilles ville ging ihm fogleich entgegen; es murbe beschlofs fen, einen Courier an ben Ronig abzuschicken, bem man auch ben Brief bes herzogs von Alba an Don Alphonfo mitzugeben nicht vergaß. Ginen andern Rundichafter, mit Damen Sabert, Schickte man ins faiferliche Lager, um aufmerkfam zu fenn, wenn ber Bergog von Alba etwas gegen Pont-à-Mousson unternehmen wurde, benn die Stadt mar fehr ichlecht befestigt, und Bieilleville war ber Meinung, fie lieber fogleich zu verlaffen, als zu befestigen, um bie Meutralitat nicht zu verlegen, und bem Raifer feine Urfache ju geben, fich der andern Stadte von Lothringen zu verfichern.

Den andern Tag schling Bieilleville vor, uns ter bem Schutz der kaiserlichen Feldzeichen einige Streis ferenen in der Gegend vorzunehmen, und so die Feinde anzulocken. Der Herzog von Nevers wollte, aller Wis derrede ungeachtet, daben senn; doch überließer Bieils

leville alle Anstalten und bas Commando. Gie 30. gen mit ungefahr vierhundert Mann aus und mach= ten auf bem 2Beg viele Gefangene, da einige feind= liche Trupps ihnen in die Bande ritten, die fie for Epanier und Deutsche hielten. Go famen fie bis Cornen, den halben Weg von Pont-a-Mousson nach Met und nur zwen fleine Stunden vom faiferlichen Lager. Da fie bier nichts fanden, trug Bieille ville, ungeachtet fie nicht ficher waren, bennoch barauf an, noch eine halbe Stunde weiter vormarts zu geben. Auf diefem Weg trafen fie ein großes Convon von fechzig Bagen unter einer Bedeckung von zwenhundert Mann an, die ihnen alle in die Bande fielen. Jest mar es aber gu fpat, um nad Pont-à-Mousson gurudgufommen, benn fie waren auf vier Stunden entfernt, und es schneite aus ferordentlich ftart. Es murde baber befchloffen, in Cornen ju ubernachten, obgleich ein fehr unbequemes Machtquartier bafelbft mar. Gleich ben andern Morgen wurde wieder ausgeritten; biesmal traf man auf feche Wagen mit Wein und andern ausgesuchten Le= bensmitteln, welche die Bergoginn von Lothringen bem Raifer, ihrem Onfel, für feine Tafel ichicfte. Ucht Edel= leute und zwanzig Mann begleiteten biefe Lederbiffen, worunter unter Undern zwolf Rheinlachse und bie Salfte in Pafteten maren. Wie fie die rothen Reldzeis den faben, riefen fie: ba fommt die Esforte, fo uns ber Raiser entgegen schickt! Wie groß war aber nicht

ihr Erstaunen, als fie auf einmal rufen borten: France! und Alle gefangen genommen wurden.

Giner bon ben gefangenen Ebelleuten, Namens Bignaucourt fragte: "ob biefer Trupp nicht bem "herrn von Bieilleville zugehorte." Barum? fragte Bieilleville selbst; "Weil er ce ift, ber "Pont-à-Mousson mit den faiserlichen Feldzeichen ein= "genommen hat, worüber der Raiser außerordentlich .. aufgebracht ift. Ich war gestern ben seinem Leber, "und ich horte ihn schworen, daß, wenn er ihn ertappte, "er ihm übel mitipielen wollte. Diefer Berrather "Bieille ville, fagte er, hat mit meinem Telbzeichen "Pont-à-Mousson weggenommen, und mit faltem "Blut meinen armen Don Alphonfo umgebracht, ,auch alle barin befindliche Aranke todten laffen, "und die Lebensmittel, die fur mich bestimmt waren, "weggenommen. Aber ich ichwore ben Gott bem Les "bendigen, daß, wenn er jemals in meine Bande fallt, "ich ihn lehren will, folche Treulofigkeiten zu begeben, "und fich meines Mamens, meiner Waffen und Beis "chen zu meinem Schaben zu bedienen. Auch ber "machtigfte und tapferfte Furft muffte auf Diefe Urt "bintergangen werden. Er foll versichert fenn, bag "ihm nichts Unders bevorfteht, als gespießt zu wer= "den, und verdamm' ich ibn von diesem Augenblick an "zu biefer Strafe, wenn ich ihn befomme. Und ihr "Undern, euch mein' ich, die ihr mein Seer fomman=

"birt, mas fur Leute fend ihr, baf ihr nichts gegen "Diefen Menichen unternehmt? denn ich borte noch "geftern von Jemand, ber mir treu ift, bag er noch "immer alle Tage mit feinen Golbaten berumftreift "in rothen Scherpen mit ben fpanischen und burgun= "bischen Keldzeichen, unter welchem er viele Tausent "meiner Leute ermordet, benn Niemand fett ein Dig. "trauen barein. Benm Teufel auch, fend ihr Leute, "fo etwas zu ertragen, und liegt euch meine Chre und "mein Dienst nicht beffer am Bergen?" Auf Diese gor= nige Meußerung entstand unter ben Pringen und Grafen, die in seinem Zimmer waren, ein Gemurmel und fie entfernten fich voll Born. Bieilleville mag fich in Acht nehmen; benn fie find febr giftig auf ibn, befonbere die Spanier, wegen des Don Alphonfo b'Ar= bolanga, ben er auf eine fe grausame Urt hat ums bringen laffen.

Bicilleville antwortete darauf, daß Don Als phonso auf seinem Bette todt gefunden worden, und Niemand seinen Tod befördert håtte. Bieilleville würde lieber wünschen, niemals gelebt zu haben, als sich einer solchen That schuldig zu wissen. Er fürchte sich jedoch nicht vor des Kaisers Drohungen. Seine Ehre erfordere, zu beweisen, daß es eine Unwahrheit sen, ihn einer solchen Unmenschlichkeit zu beschuldigen. Bignaucourt merkte an diesen Reden, daß Bieille-

ville mit ihm spreche, auch winkten ihm bie Andern zu, daher er nicht weiter fortfuhr.

Auf dieses beschloß Vieille wille mit dem Berzog von Revers fich zuruckzuziehen. Raum waren fie eine halbe Stunde von Corney, als habert einhergesprenat fam, und fie warnte, ja nicht in Cornen zu übernach. ten; benn der Pring von Infantasque fame mit drentaufend Schuten und taufend Pferden gegen Mitternacht an; indem er dem Raifer geschworen, Bieilleville leben= big ober todt zu liefern. Send willfommen, Sabert, Ihr bringt mir gute Bothichaft, fagte er darauf, und drang nun in den Herzog von Mevers, sich nach Pont-à-Mousson gurudzugieben, indem er einen folden Pringen nicht ber Befahr ausseten konne; er felbst aber wolle bleiben. und biefen Spanier mit feinen großen Borten erwarten. Wollet ihr Alle, die ihr hier fend, fprach er dann mit erhöhter Sti . me, meinen Entichluß unterftuten? Much babt ibr noch nie ben Rrieg anders geführt, als burch Lift und Ueberfall. Er nimmt barauf die rothen Standar= ten, und reißt fie in Studen, befiehlt die spanischen Scharpen zu verbergen, und die frangofischen Zeichen anzulegen. Alle antworteten einmuthig, fie wollten zu feinen Rufen fferben, und gerriffen Alles, mas fie Ros thes an fich batten. Der Bergog von Revers ftellte ibm vor, daß es eine Berwegenheit fen, in einem Dorfe, bas feine Befestigung hatte, wo man von allen Seiten hinem tonne, fich ju halten. Das ift Alles eins, ants

wortete Vieilleville, ich weiß, womit ich sie schlage, oder sie wenigstens fortjage. Seben Sie dort jesnes Buschholz und links diesen Wald; in jedes verstecke ich zwenhundert Pferde, die sollen ihnen unverschens auf den Leib fallen, wenn sie im Angriff auf unser Dorf begriffen sind, und wenn auch hundert Prinzen von Infantasque da wären, so würden sie davon mussen. Lassen Sie mich nur machen, mit Hulfe Gottes hoffe ich Alles gut auszusühren, und in weniger als zwen Stunden will ich gerächt son.

Da der Bergog von Revers fabe, baf er nicht ab: zubringen fen, bestand er barauf, ben diefer Unternehmung zu bleiben, welche Borftellung ihm auch Bieilles ville bagegen machte. Jest wurde beschloffen, nach Cornen zu gehen, um Alles zu veranstalten; sie waren nur noch taufend Schritte bavon entfernt, als fie eis nen Mann durch bas grune Rorn baber laufen faben, worauf fie Salt machten. Es war ber Maire von Billesaleron, der ihnen ichon gute Dienfte geleiftet hatte. Diefer fagte, bag fie fich retten follten, denn auch der Markgraf Albert von Brandenburg rucke mit viertausend Mann Kugvolk, zwentausend Pierden, und fechs Ranonen auf das Dorf an. Auf die= fes waren fie, ju großem Berdruß von Bieilleville, genothigt, bas Dorf zu verlaffen. Die acht lothringi= schen Edelleute murden frengelaffen. Roch benm Beg. geben fagte Bignaucourt, er mundere fich gar nicht,

wenn Bicilleville solche Dinge aussührte, ba er so vortrefflich bedient sey, denn er wolle verdammt seyn, wenn er nicht Jenen, Namens habert, im Zimmer des Raisers gesehen habe, wo er vorgegeben, daß er vom Oberst Schertel geschickt sey, und diesen frank in Straßburg verlassen habe. Und diesen Letten, den Maire, habe er vor vier Tagen Brot und Wein in des Markgrafen Lager verkaufen sehen.

Den Sonntag darauf, den Isten Januar 1553, er= fuhr Vicilleville durch Deserteurs, daß der Kaiser die Belagerung von Metz aufgehoben.

Bieilleville lebte jest bren Monate ruhig auf seinem Gut Durestal, und erholte sich von den Muhse-ligkeiten des Kriegs. Unterdessen hatte man ihm ben Hose das Gouvernement von Metz, wo der Herr von Gonnor gegenwärtig kommandirte, zugedacht; besonders verwendeten sich für ihn der Herzog von Guise und von Nevers als Augenzeugen seiner Thaten vor Metz. Allein der Connetable warf sich auch hier dazwisschen, und stellte vor, daß man Herrn von Gonnor, der die Belagerung ausgehalten habe, nicht absehen könne, und es Bieillevillen lieber senn würde, wenn ihn der König zu seinem Lieutenant in Bretagne machte, wo er seine Familie und Güter hätte. Denn der Herzog von Estampes, jehiger Gouverneur von Bretagne, sey sehr krank, es würde sodann der Herr

son Gyé, fein Lieutenant, ihm folgen, und Bieils leville beffen Stelle crhalten konnen.

Bieilleville wurde bavon funfzehn Tage nach Dftern 1553 burch ben Secretar Malestroit beimlich benachrichtigt, um fich auf eine Entschließung gefafft zu halten. Das Schreiben bom Ronig vom 22ften April 1553 kam auch wirklich an, und war so abgefast, wie es der Connetable gewollt hatte. Bicille ville ants wortete dem Konig schr ehrerbietig, wie ihn hauptfach= lich vier Ursachen hinderten, Dieje Gnade anzunehmen. Erfelich fen Estampes nichts weniger als gefährlich Frank; es wurde biefes Bende von einander entfernen, da fie jest in gutem Bernehmen ftunden; überbem fen er ja selbst zwen Jahre alter als herzog von Eftampes. 3 mentens habe er febr viele Bermandte und Freun= be, die fich vielleicht auf ihre Berwandtschaft ftuben, und fich gegen die Gefete vergeben konnten, mo er bann, ein Feind aller Partenlichkeiten, fireng verfabren muffte, und body murbe es ihm leid fenn, feine Befannten als Berbrecher behandelt zu feben. Drits tens fen er noch gar nicht in ben Jahren, um fich in eine Proving verfett zu feben, wo man rubig leben fonne und nichts zu thun habe, als am Ufer fpazieren ju geben, und die Ebbe und Fluth zu beobachten. Er habe erft zwen und vierzig Sahre, und hoffe noch im Stand zu fenn, Gr. Majeftat vor dem Feind zu die= nen. Es wurde ihm viertens zu hart vorkommen,

unter bem Herrn von Gyé zu dienen, der ein Untersthan von ihm sen, und mit dem er nicht ganz gut stehe. Er wisse, daß Se. Majestät ihm das Gouvernement von Metz zugedacht, und er sen verwundert, wie man sich so zwischen den König und ihn werfen, und Alles vereiteln könne, was ihm dieser bestimmt habe.

Alls der Ronig diesen Brief gelejen, wurde er aufgebracht, daß man ihm fo entgegenstunde, lief ben Connetable rufen, und fagte ihm febr bestimmt, baf Bieilleville bas Gouvernement von Met has ben folle. Gonnor folle fogleich aus Met beraus, und Vieille ville bahin abgeben, welches benn auch geschab. Er brachte eine sehr ausgedehnte Vollmacht mit, wodurch er über Leben und Tod zu sprechen hatte, und die Commandanten von Toul und Berdun fo eingeschrankt murben, daß fie gleichsam nur Rapi= tans von ihm maren. Er hatte den Gold der Garnison auf zwen Monate mitgebracht, und ließ ihn austheilen, jeboch fo, daß Mann vor Mann von dem Rriegscommiffair verlesen wurde, wie fie in den Liften standen. Sonft hatten die Rapitans die Lohnung fur ibre Compagnien erhalten, und manche Unterschleife ba= mit getrieben. Die Einwohner von Met gewannen bierben viel, ba fie fonft gang von der Gnade des Rapitans abbingen, wenn ein Goldat ihnen ichuldig war. Nachdem nun Gonnor Alles, was in den Arfenalen war, übergeben batte, verließ er Det, und empfahl

Bieillevillen besonders den Sergentmajor von der Stadt, den Rapitan Nycollas, und den Prevot, Namens Vaures; er lobte sie außerordentlich in ihrer Gegenwart, woraus Bieilleville sogleich ein Misstrauen schöpfte, das er aber keineswegs merken ließ.

Er fand die Barnifon in großer Unordnung; fie war ftolz badurch geworden, duß fie gegen einen fo machtigen Raifer eine Belagerung ausgehalten, und es verging feine Woche, wo nicht funf bis fechs Schlägerenen vorfielen über ben Streit, wer fich am tapferften gehalten batte. Oft fielen fie unter ben Offizieren vor, die den Ruhm ihrer Coldaten vertheidigten; oft brachen fich die Soldaten fur ihre Df= fiziere die Salfe. Bicilleville war beshalb in gro= Ber Berlegenheit; er muffte furchten, burch icharfe Befehle einen Aufstand zu erregen, ber um fo gefahr= licher war, als ber Graf von Mansfeld im Luremburgischen, wo er kommandirte, und besonders in Thionville, vier Stunden von Meg, viele Truppen hatte. Ueberdem waren die Einwohner felbft voll Berzweiflung, benn nachdem der Raifer hatte abziehen muffen, saben sie wol, daß sie das frangofische Joch nicht wieder abschütteln konnten. Ueberdies maren fie auf eine unleidliche Art burch ftarke Ginquarties rungen geplagt, benn es war kein Geiftlicher, noch Ablicher, noch eine Gerichtsperson, Die bavon be= frent mar. Auf der andern Seite hielt es Bieille=

ville gegen seine Ehre und Wurde, solche Ungezogen= heiten fortgeben zu lassen, und er beschloß daher, was es auch kosten moge, seinen Muth zu zeigen, und sich Ansehen und Gehorsam zu verschaffen.

Er ließ baber schnell alle hauptleute versam= meln, und that ihnen feinen Boriat fund, wie er noch beute die Befehle und die Strafen fur den Ules bertretungsfall murde verlejen laffen, von benen Die= mand, weß Standes er auch fen, sollte ausgenom= men fenn. Gie, die ihn wol kannten, wie fest er ben einer Sache bliebe, wenn er fie reiflich uberlegt batte, boten ihm auf alle Urt die Sand hierzu; doch lieffen fie ben Diefer Gelegenheit den Wunsch merken, bag er meni= ger ftreng in Bertheilung der letten Lobnung mochte gemefen fenn. Er ftellte ihnen aber vor, bag es ich ind. lich mare, fich bom Beig beherrichen zu laffen, und Dieses Lafter fich mit ber Ebrliebe ber Colbaten nicht vertruge. Ich bin fest entichlossen, jagte er, auch nicht im Geringsten bavon abzugeben, mas ich ein= richten und befehlen werde, und lieber ben Tod! Rach= mittage wurden die Befehle mit großer Fenerlichkeit ver= lesen, besonders auf dem großen Markt, wo alle Ravallerie mit ihren Offizieren aufmarschirt war; er jelbst hielt bort auf seinem schonen Pferd mitten unter feis ner Leibmache von Deutschen - fehr schone Leute, Die ibm ber Graf von Raffau geschickt batte, mit ihren gros Ben Sellebarden und Streitarten, in Gelb und Schwarz gekleidet, benn bieses war seine Farbe, die ihm Frau von Bieilleville, als sie noch Fraulein war, gesgeben hatte, und die er immer benbehielt. Es machte bieses einen solchen Eindruck, daß in zwen Monaten keine Schlägeren entstand, als zwischen zwen Soldaten über das Spiel, wovon der Eine den Andern tödtete. Vieilleville nothigte den Hauptmann, unter desen Compagnie der noch lebende Soldat stand, dies sen, der sich verborgen hatte, vor Gericht zu brinz gen, wo sodann der Kopf erst dem Getödteten, und sodann dem andern Soldaten abgeschlagen wurde.

Rurg barauf melbete man ibm, bag einige Gols baten, unter bem Bormand Bilbpret zu ichießen, Leute, die Lebensmittel in die Stadt brachten, auf ber Strafe anfielen, und ihnen bas Gelb abnahmen. Gegen Mitternacht fing man bren berfelben, die fogleich die Folter fo fart bekamen, bag fie fieben ih= rer Selfershelfer angaben. Er ließ bicfe fogleich ans ihren Betten ausheben und mar felbft ben biefen Befan= gennehmungen mit feinen Garben und Golbaten. Diefe gebn Straffenrauber murden in fein Logis gebracht, bier vier bestohlenen Raufleuten vorgestellt, und ihnen, da fie erkannt wurden, fogleich ber Prozeg gemacht. Des Morgens um acht Uhr waren schon dren davon geräbert, und die Uebrigen gehangen, fo bag ihre Rapis tans ihren Tod eher als ihre Gefangennehmung vernahmen.

Es gab bieses ein großes Schrecken in der Garnisson, das sich dadurch noch vermehrte, als man sah, daß er gegen seine Hausdienerschaft noch strenger war. Einer seiner Bedienten, der ihm sieden Jahre gedient hatte, wurde gleich den andern Morgen gehenkt, weil er in der Nacht das Haus eines Mädchens, das er liebte, bestürmt hatte, und einer seiner Koche, der ein Gasthaus in Met angelegt, wurde durch dreymaliges Ziehen mit Stricken so gewippt, daß er Zeitlebens den Gebrauch seiner Glieder verlor, und nur, weil er gez gen den Besehl gehandelt hatte, den Bauern ihre Waaren nicht unter den Thoren abzukaufen, sons dern sie vorher auf den dazu bestimmten Platz komzmen zu lassen.

Während der Belagerung hatten mehrere Offiziere, während daß sie die Männer auf die Balle schieften, um daselbst zu arbeiten, mit den Weibern und Tochtern gar übel gehauset, manche geraubt, den Bater oder Mann aber umgebracht und vorgegeben, es sen durch die Kanonen geschehen, so daß jetzt noch sechs und zwanzig Weiber und Mädchen sehlten, welche die Difiziers und Soldaten versteckt hielten. Der vorige Commanzdant hörte auf die Klagen, welche deshalb einliesen, nicht, theils, weil er einen Aufruhr befürchtete, wenn er es abstellte, theils auch weil er selbst ein solches Mädzchen gegen den Willen ihrer Mutter ben sich hatte, die er Frau von Gonner nennen ließ. Jetzt da man

fah, wie gerecht und unpartenisch Bieilleville in M= lem verfuhr, beschloffen die Unverwandten, eine Bitts schrift einzureichen, und dies geschah eines Morgens gang frube, che noch ein Offizier ba gewesen war. Er madte ihnen Bormurfe, daß fie ein halbes Jahr hatten binge= ben laffen, ohne ihm Nachricht bavon zu geben. Gie antworteten: daß fie gefürchtet hatten, eben fo, wie benm herrn von Gonnor, abgewiesen zu werden. "In der That, versetzte er, ich kann euch nichts weni= "ger als loben, baf ihr mein Gemiffen nach dem mei= "nes Borfahren gemeffen habt; jedoch follt ihr noch, "ehe ich schlafen gebe, Genugthung erhalten, wenn ihr "nur wifft, wo man die Guren verftect halt." Siers auf verficherte einer, Ramens Baftoigne, bem feine Frau, Schwester und Schwagerinn geraubt maren, daß er fie Saus fur Saus wiffe. "Mun gut, jagte Dieille= "ville, geht jett nach Saufe, und Punkt neun Uhr "bes Abends follt ihr eure Beiber haben; ich wahle "mit Rleiß eine folche Stunde, bamit die Racht (es "war im October) Gure und Gurer Bermandtinnen "Schande verberge. Lafft euch indeffen nichts bis gur "bestimmten Stunde merken, fonft fonnte man fie ents "fernen."

Er machte barauf die nothigen Anstalten, stellte gegen Abend in den Hauptstraßen Wachen aus, ließ einige Truppen sich parat halten, und nun nahm er selbst mit einiger Mannschaft die Haussuchung vor, fo

wie fie ibm bon ben Supplicanten bestimmt worben war. Buerft ging er auf bas Quartier bes Saupt= man Roidbes los, ber die ichone Frau eines Do= tarius, Mamens Le Cog ben fid bielt, ftoft bie Thuren ein und tritt ins Bimmer, eben als fich ber Rapitan mit feiner Dame gur Rube begeben will. Dieser wollte fich anfangs wehren; wie er aber ben Gouverneur fah, fiel er ihm ju gugen und fragte, was er befehle, und mas er begangen? Bieilles ville antwortete: er suche ein Suhnchen, bas er feit acht Monaten futtere. Der Rapitan, welcher beffer handeln, als reden fonnte (es mar ein tapferer Mann), ichwur ben Gott, daft er meder Subn, noch Sabn, noch Capaun in feinem Saufe babe, und feine fol= den Thiere ernabre. Alles fing an gu lachen, felbft Dicilleville magigte feinen Ernft, und fagte ihm: Ungeschickter Mann, die Frau bes Le Cog will ich, und diejes ben Augenblick, ober morgen habt ihr ben meiner Ehre und Leben ben Ropf por ben Ruffen. Ein bem hauptmann ergebener Golbat lief unterbeffen bas Weibchen zu einer hinterthur hinaus in eine en= ge Strafe, bier aber murde er bon einem Sellebar= dierer angehalten, und, ba er sich mehren wollte, ubel zugerichtet. Unterbeffen batte fich bie Frau, ihre Unichuld zu beweisen, zu ihrem Mann geflüchtet, und Bieille ville ließ, als er dieses horte, ben Rapitan Roidbes, ben man ichon gefangen wegführte, um

ihm ben anbrechendem Tag ben Kopf herunterzuschlasgen, wieder los. Als dieses die andern Offiziere hörten, machten sie ihren Schönen die Thuren auf, und Alles lief voll Mädchen und Weiber, die in Eil zu ihren Anverwandten flohen. Dieilleville setze die Haussuchung jedoch noch sechs Stunden fort, bis er von allen Seiten Nachricht erhielt, daß sich die Berslornen wieder eingefunden.

In Met waren fieben abeliche Familien, die fich ausschließend bas Recht feit undenflichen Zeiten anmag= ten, aus ihrer Mitte den Dberburgermeiffer der Stadt ju mablen, welches ein febr bedeutender Plat ift. Gie maren von diefem Borrecht jo aufgeblafen, daß wenn in diesen Familien ein Rind geboren murbe, man ben ber Taufe munichte, bag es eines Tages Dberburger: meifter von Met ober wenigstens Konig von Frankreich werden moge. Bieille ville nahm fich vor, diefes Borrecht abzuschaffen, und als ben einer neuen Dabl bie fieben Familien zu ihm famen und baten, er mochte ben ihrer Wahl gegenwartig fenn, antwortete er gur großen Bermunderung, daß es ihm schiene, als sollten fie vielmehr fragen, ob er eine folche Wahl genehmige, benn bom Ronige folle diefer Poften abhangen, und nicht von Privilegien der Raifer, und er wolle die Worte: Bon Seiten Gr. faif. Majeftat bes beil, ros mifden Reichs und ber faiferl. Rammer gu Speier verloren machen, und bagegen die braven

Worte: Von Seiten der Allerchriftlichsten, der unüberwindlichen Krone Frankreich, und des souverainen Parlamentshofs von Paris sesten. Er habe auch schon einen braven Bürger Mischel Praillon zum Oberbürgermeister erwählt, und sie könnten sich ben dieser Einsetzung morgen im Gerichtshof einsinden. Der abgehende Oberbürgermeister, als er zumal hörte, daß Bieilleville zu diesem Schritt keinen Besehl vom König habe, sank in die Knie und man musste ihn halten und zu Bette bringen, wo er auch nach zwen Tagen, als ein wahrer Patriot und Eiserer der Aufrechthaltung der alten Statuten seiner Stadt, starb.

Bieilleville führte den neuen Burgermeister selbst ein, und besorgte die deshalb nothigen Feyerlichkeisten. Sowol diese Beränderung als auch die Herbeysschaffung der Weiber und Mädchen, nebst mehrern andern Beweisen seiner Gerechtigkeit, gewannen ihm die Herzen aller Einwohner und machten sie geneigt, französische Unterthanen zu werden. Sie entdeckten ihm sogar selbst, daß eine Klagschrift an die kaiserliche Kammer im Werk sein, und bezeichneten ihm den Ort, wo sie abgesasst wurde. In diesem Quartier wurden auch des Nachts welche aufgehoben, eben als sie noch an dieser Klagschrift arbeiteten. Der Verfasser und der, so die Depesche überbringen sollte, wurden sogleich sortsgeschafft, und man hörte nie etwas von ihnen wieder;

sie wurden wahrscheinlich ersauft, die Andern aber, so Sbelleute waren, kamen mit einem derben Berweis und einer Abbitte auf den Knien davon.

Aber nicht nur von innen polizirte er die Stadt Met, auch von außen reinigte er die umliegende Begend von den Berumlaufern und Raubern, die fie unficher machten. Alle Wochen muffren etliche hundert Mann bon ber Garnison ausreiten und in den Keldern berum= ftreifen. Er nedte die faiferlichen Garnisonen von Thion= ville, Luxemburg und andern Orten fo fehr, daß fie feit dem Man 1552, wo er fein Gouvernement über= nommen hatte, bis zum nachsten Februar über zwolf. hundert Mann verloren, da ibm nur in Allem bun= bert und siebengig getobtet wurden. Die Gefangenen wurden gleich wieder um einen Monat ihres Goldes rangionirt. Er trug aber auch besondere Gorgfalt, bag immer die Tapferften zu diefen Expeditionen aus: geschickt wurden, mablte fie felbft aus, nannte Alle bennt Mamen, und war immer noch unter ben Thoren, Diefe Leute ihren Rapitans anzubefehlen.

Um Vieillevillen die Spitze zu bieten, bat der Graf Mansfeld, so in Luxemburg kommans dirte, sich von der Königinn von Ungarn, Regentinn der Niederlande, Verstärkung aus, und mit selbiger wurde ihm der Graf von Mes gue zugeschickt. Allein Mansfeld konnte nichts ausrichten, und legte aus Verdruß sein Commando nieder, welches der Graf von

Mesque mit Freuden annahm, ob es ihm gleich übel bekam. Bieille ville mar besonders burch feine Spione vortrefflich bedient; hauptfachlich lieffen fich bie bon einem burgundischen Dorf, Namens Maranges, febr gut bagu brauchen. Es gab feine Sochzeit, feinen Markt oder fonft eine Berfammlung auf funfzehn bis amangia Meilen in der Runde in Feindes Land, wo Bieille ville nicht zwen bis drenhundert Pferde, und eben fo viel Mann Fugvolk dabin abichickte, um ibnen jum Tange zu blafen. Schickte ber Graf von Me & que diefen Truppen nach, um ihnen ben Rudigug abzuichneiden, so erfuhr er es sogleich, und ließ ungefaumt ein anderes Corps aus Met aufbrechen, um jenes zu unterftuben, und ben Weg fren zu mas chen, ben welcher Gelegenheit oft die tapferften Tha= ten vorfielen, und immer die Feinde unterlagen.

Er bekam Nachricht, baß der Kardinal von Les noncourt, Bischof von Metz, Bieles gegen ihn sams mele, um sodann seine Beschwerden vor des Königs geheimes Conseil zu bringen. Nun dann, sagte er, das mit seine Klagschrift voll werde, will ich ihm mehr Geslegenheit geben, als er denkt. Er ließ darauf die Munze meister kommen, die des Kardinals Munze schlugen (denn der Bischof von Metz hatte dieses Recht) und hielt ihnen vor, wie sie alles gute Geld verschwinden liessen, und schlechtes dafür ausprägten. Er besahl ihs nen hiermit ben Hangen und Köpsen, auf keine Art

mehr Munge zu schlagen, ließ auch burch ben Prevot alle ihre Stempel und Gerathichaften gerichtlich zerschlasgen, indem es, wie er hinzuseiste, nicht billig sen, daß ber Konig in seinem Neich einen ihm gleichen Untersthan habe.

Es war dieses eine der nützlichsten Unternehmungen Bieilleville's, denn es gingen unglaubliche Betrügerenen ben dieser Munzstätte vor; auch nahm es der König, als er es ersuhr, sehr wohl auf. Der Kardinal aber wollte sich selbst umbringen, denn er war sehr bestig, als er diese Beränderung ersuhr, und verband sich mit dem Herzog von Baudemont, Gouverneur von Lothringen, um Bieillevillen um sein Gouvernement zu bringen, in welchem Vorsatz sie auch der Kardinal von Lothringen, an den sie sich gewendet hatten, unterstützte.

Bieilleville bekam einen Courier vom Sekretär Malestroit, der ihm bekannt machte, daß der Gouverneur des Dauphin, von Humieres, auf dem Tod läge, und der König gesonnen sen, ihm die Compagnie Gensd'armes zu geben, die jener beseffen, daß aber der Connetable dagegen sen, und sogar den jungen Dauphin dahin gebracht habe, diese Compagnie für den Sohn seines Gouverneurs vom König zu erbitten, mit dem Zusap, (so hatte es ihm der Connetable gelehrt) daß dieses seine erste Sitte sen, welches dem König sehr gesale len. Dieillevillen aber, habe der Connetable verge-

schlagen, follte man die Compagnie leichter Reiter geben, welche herr von Gonnor gehabt, und bie in Men schon liege. Bieilleville fertigte auf Diese Nachricht, ohne fich lange zu bedenken, seinen Gefretår in aller Gil mit einem Brief an ben Ronig ab, wor= in er benielben mit ben nachbrucklichften Grunden aufs forderte, seinen erften Entichluf megen der Compagnie durchzuseten, und fich von Niemand abwendig machen zu laffen. Der Gefretar fam in St. Germain an, wie humieres noch am Leben war, und der Konig nahm den Brief felbit an. Nachdem er folden gelefen, antwortete er: "Es ift nicht mehr als billig, er hat lang "genug gewartet, feine treuen Dienste verbinden mich "dazu. Ich gebe fie ihm mit ber Buficherung, es nicht "zu widerrufen, wenn der Undere ftirbt, was man auch "barüber brummen mag." Dieilleville ließ fich zugleich mundlich die Compagnie leichter Reiter des herrn bon Gonnor fur feinen Schwiegeriohn Espi= nan ausbitten. "Bugestanden," sagte der Ronig, "und bas fehr gern." Auch wurden fogleich die Patente bess halb ausgefertigt.

Unterdeffen ließ Bieilleville bem Grafen von Mesgue feine Rube; seine Truppen gingen oft bis unter die Kanonen von Luremburg, und forderten die Raiserlichen heraus, so, daß der Graf sogar einen Bafe fenstillstand unter ihnen vorschlug, worüber Dieille-ville sich sehr aufhielt und zurücksagen ließ, daß sie

Bende verdienten cassirt zu werden, wenn sie als Dies ner in besondere Capitulationen sich einliessen; und daß er ben diesem Vorschlag als ein Schuljunge und nicht als Soldat sich gezeigt; er schiese ihn daher wieder auf die Universität von Löwen, wo er erst seit Kurzem hergekommen. Der Graf war so beschämt darüber, daß er Vieillevillen bitten ließ, nie davon zu res den, und ihm den Brief, den er deshalb geschrieben, zurückzusenden, welches Vieilleville ihm gern zus gestand mit der Bedingung, ihm eine Ladung Seesssische von Antwerpen dasur zu schiefen, die dann auch ankamen, und unter großem Lachen verzehrt wurden.

Gegen das Ende Septembers 1554 wurde dem Präsidenten Marillac, der nach Paris reisen wollte, eine Escorte vom besten Theil der Kavallerie und vielen Schützen zu Fuß mitgegeben. Der Graf von Mesgue erhielt Nachricht davon, und beschloß, sich hier für die vielen ihm angethanen Insulten zu rächen. Er bereitete sein Unternehmen so geheim vor, daß Viseilleville erst Nachricht davon besam, als sie schon aus Thionville ausmarschirten. Sogleich ließ er den übrigen Theil seiner Reiteren aussigen und schiedte zwen verschiedene Sorps unter des Herrn von Espinan und von Dorvoulr Ansührung ab. Bende waren jesdoch nicht stärker als hundert und zwanzig Mann. Drephundert leichte Truppen mussten sogleich ein kleines

Schloß, Namens Dompchamp, wo ichon funfzehn bis zwanzig Goldaten und ein Rapitan La Plante lagen, bejegen. Er felbft ließ alle Thore ber Stadt ichließen, nahm die Schluffel zu fich, und fette fich unter bas Thor, um von einer Biertelftunde zur andern Rachricht von des Feindes Unternehmen zu erhalten. Er ver= ftartte die Bachen, und einige Rapitans muffren auf den Mauern herumgeben, um Alles zu beobachten. Die andern Rapitans, nebft bem herrn bon Boiffe und von Croje, waren daben mit dreuhundert Buch. fenschützen und seiner Garde. Um neun Uhr ließ er fich fein Mittageffen dabin bringen, und furz barauf fam von benden ausgeschickten Korps die Rachricht an, baß fie die Feinde recognoscirt, und acht Compagnien gu Ruff, und acht bis neunhundert Pferde fart gefunden batten, daß man einer folchen Macht nicht widerfichen konne, und fie fich auf Dompchamp zurückziehen wollten. In bren Stunden konnten fie ba fenn, und erbaten fich Verhaltungsbefehle.

Dieilleville nahm auf dieses, das einem Ruckzug ähnlich sahe, einen schrecklichen Entschluß. Er ließ sechzig schwere Buchsen von ihren Gestellen herunternehmen, und ladete sie den Stärksten seiner Garde aus. Dem Rapitan Croze befahl er, bundert Buchsenschützen und zehn bis zwölf Tambours mit sich zu nehmen, und sich in einem versteckten kleinen Weiler ben Dompchamp ruhig zu verhalten, bis das Gesecht angegangen. Er selbst mit seinen vergoldeten Waffen schnallte seine Rustung fest, und zog aus der Stadt auf seinem Pferd Yvon; die Stadt überließ er dem Herrn von Boisse, von dem er wusste, daß er sie wohl bewachen wurde, wenn er bleiben sollte. So zog er in schnellem Marsch von seinen siebenzig Musquetieren, deren Jeder nur funf Schusse hatte, dahin, fest entschlossen zu bleiben oder zu siegen.

Cobald er ben den Uebrigen angekommen war, traf er, als ein geschickter Soldat, die nothigen Unftal. ten. Unter andern fellte er bas Sugvolf zwischen bie Pferde, welche Erfindung von ihm nachher oft benutt worden. Jest rudte ber Feind auf funfhundert Schritte gerade auf ihn an; er rudte im Schritt vorwarts und befahl, juerft eine Galbe ju geben, damit ber Feind ihre Angabl nicht bemerkte. Bende Korps treffen nun auf= einander; die Feinde glauben ihn leicht über den Saufen zu werfen, benn es waren ihrer gehn gegen Ginen. Die Musquetiers verlieren indeffen jeden Schuf. Bieil. leville, an seiner Seite Espinay und Theva= les, bringen ein, und werfen Alles vor fich nieder. Buthend fallt Croze mit seinen Tambours und Schus ben aus feinem Sinterhalt heraus ihnen in die Flanke. Der Chevalier La Rogue kommt von einer andern Seite, und sett ihnen furchterlich zu. Sie hatten ihr Aufwolf gurud gelaffen, weil fie ben Seind fur unbetradtlich hielten. Alle ihre Chefs waren getobtet, und jest, von allen Seiten gebrangt, frurzten fie auf ihre In. fanterie gurud, die fie felbft in Unordnung brachten, ba fie immer verfolgt wurden, und zwar von ihren eigenen Pferden, auf die fich Dieilleville's Goldaten schnell schwungen und jo nacheilten. Dehr als funfzehnhun= bert blieben auf bem Plat, die Uebrigen murben gefangen. Jeber Golbat hatte einen bis zwen Gefanges ne: selbst zwen Soldaten: Mådchen trieben ihrer drene por fich ber, die ihre Baffen weggeworfen hatten, und wovon zwen verwundet maren. Der Graf von Me 3= que hatte fich durch die Balber bis an die Mofel gefluchtet, wo er mit noch zwen Andern in einem Kischer= fabn nach Thionville fich rettete. Bieilleville hatte nur acht Tobte und zwolf Bermundete. Er zog wieder in Met ein, und gerade auf die hauptfirche gu, um Gott fur ben Sieg zu banken. Der Donner ber Rano. nen und alle Glocken trugen biefe Fenerlichkeit nach Thionville, und fie konnten dort mohl vernehmen, wie febr man fich in Met freute.

Durch einen sonderbaren Zufall geschah es, daß gerade an dem Tag, wo er siegte, der König ihm den Orden ertheilte. Der Offizier, den er sogleich mit den Fahnen an den König abgeschickt hatte, traf den Couzier vom Hof auf dem Beg an. Der Herzog von Nezvers sollte ihm denselben umhängen; Bieilleville schlug es aber in einem sehr höslichen Schreiben an den Herzog von Nevers aus, den Orden aus einer anz

bern als bes Konigs hand anzunehmen, weil er bies fes Gelübde gethan, als Frang ber Erfte felbst ihn zum Ritter geschlagen.

Der Gergentmajor bes gangen Lanbes, Meffin, und der Prevot (General-Auditor), welche herr von Gonnor Bieillevillen vorzuglich empfohlen batte, waren in ihrem Dienft Manner ohne ihres gleichen, und baben in Met febr angeseben. Allein fie erlaubs ten fich mandherlen Betrugerenen; fie lieffen oft bie Befangenen, die jum Tode verurtheilt wurden, beims lich gegen eine ftarte Geldsumme entwischen, und gaben vor, fie batten die Rerl' erfaufen laffen, ba fie des Sangens nicht werth gewesen. Man fing folch' einen augeblich Erfauften wieder, und er wurde erfannt zu eben ber Beit, ba jene Benben einen Gefangenen, der verurtheilt mar, ichon feit zwen Monaten im Gefangniß berumschleppten. Da es ihnen ernftlich befoh-Ien ward, biefen Befangenen binrichten zu laffen, fo wurde er in einem großen Mantel zum Richtplatz gefubrt, damit man nicht feben konnte, daß er die Sans de nicht gebunden batte; auch gab man ihn fur einen Lutheraner aus, damit er fein Crucifix tragen burfe. Als der Rerl auf der Leiter ftand, fprang er schnell berunter, ließ dem Benfer ben Mantel in ber Sand, und rettete fich, ohne daß man je etwas von ihm batte feben follen. Es fam nun beraus, daß fie von einem Berwandten bes Berurtheilten taufend Thaler erhalten hatten, wenn sie ihn entwischen liessen. Vieilleville war über alles dieses sehr aufgebracht, ließ sogleich die Benden in Berhaft nehmen und ihnen den Prozest machen. Sie bekamen die Tortur und gestanden Alles. In einem Kriegsgericht wurden sie zum Tode verdammt, der Sergent. Major im Gefängnist erdresselt und der Prevot und sein Schreiber auf öffentlichem Platz gehenkt.

Es gab zwen Franzistaner-Rlofter in Det, wo= pon in Ginem Observantiner = Monche maren. Die Monche maren ment alle aus einer Stadt ber Diebers lande, Mamens Unvelle. Der Pater Buardian befuchte bort oft feine Berwandten, und fam ben jeder Reife por die Koniginn von Ungarn, die durch ihn MIles erfuhr, wie es in Met ftand, auch viele Reuig= feiten aus Deutichland und Franfreich; furg, es mar ihr eigenrlicher Spion. Auch ben Antrag, ber ihm zu einer Unternehmung auf Met gemacht murde, ging er auch wirklich ein; er nahm etliche und fiebengia taufere Goldaten, fleidete fie als Frangistaner, und ließ sie von Zeit zu Zeit paarweise nach Met ins Rlos fter geben. Unterdeffen war es verabredet, daß ber Graf von Mesque Berfirfung erhalten, und fich an bem Thor ber Brude Dfran gum Sturmlaufen zeigen follte. Der Guarbian wollte in mehr als bundert Saufern durch eine eigene Erfindung Teuer einlegen laffen; Sebermann marbe bingulaufen, bie= fes zu loschen, und die Monche follten fich bann auf

ben engen Wällen zeigen, und ben Soldaten heraufshelfen. Einige tausend Soldaten von der Garnison zu Metz wurden sich ohnedes sogleich empören, wenn sie die Gelegenheit zu plurdern absahen, und Frensheit, Frenheit, nieder mit dem Bieilleville! schreven.

Es ging Alles recht gut für den Monch; in eisner Zeit von dren Bochen hatte er die Soldaten im Kloster. Jeht bekam aber Bieilleville von einem seiner geschicktesten Spione aus Luremburg Nachricht, daß die Königinn von Ungarn zwölfhundert leichte Büchsenschühren, achthundert Pferde, und eine große Anzahl niederländischer Edelleute dem Grafen von Mesgue zuschickte. Der Graf babe etwas vor, man könne aber nicht entdecken, auf was er ausges he. Man habe zwar zwen Franziskanermönche von mittlerm Alter mit dem Grafen ins Cabinet gehen sehen, habe aber nicht herausbringen können, wo sie her gewesen, es habe nur geheißen, sie sehen von Brüssel her gekommen.

Bieilleville nahm sogleich einige Rapitans zu sich und ging in das Franziskaner-Rloster, ließ den Guardian rufen und fragte, wie viel er Monche habe, ob sie alle zu Hause sepen, er wollte sie sehen. Hier findet er Alles richtig. Er geht darauf zu den Obsservantinern, und fragt nach dem Guardian. Es wird ihm geantwortet, er sep nach Nyvelle zum Leis

chenbegangnig feines Brubers gegangen. Dieilleville will die Ungabl ber Monche wiffen und fie feben. Dren ober viere fagen, fie fenen in die Stadt gegangen, Allmoien zu fammeln. Schon an ihrer Befichtsfarbe merkte er, bag es nicht gang richtig fen. Er stellte sogleich Saussuchung an, und findet in dem erften Zimmer zwen faliche Frangistanermonche, welche fich fur frant ausgaben, und ihre auf Golbaten= art verfertigten Beintleider im Bette verftedt bats ten. Unter Androhung eines fichern Todes gefteben fie fogleich, wo fie ber find, boch wufften fie nicht, was man mit ihnen borbabe, und fie hoffren biefes ju erfahren, wenn ber Buardian bon Luremburg wurde zuruckgekommen fenn. Dieilleville lief fo= gleich bas Kloster schließen, und sette einen vertrauten Rapitan mit farter Bache bin, bem er befiehlt, Alles berein, aber Richts binaus zu laffen. Ferner werden augenblicklich alle Thore ber Stadt geichlof. fen, außer bem ber Brude Offran, welches nach Luxemburg fuhrt, und mo der Rapitan Galce de die Bache batte. Dier begibt er fich felbft bin, ents lafft alle feine Garben und bleibt mit einem Ebel. mann, einem Pagen und einem Bedienten mit ben Solbaten auf ber Wache.

Dem Kapitan Salcebe ließ er fagen, er ers warte Jemand unter bem Thor, und follte er die Nacht auf ber Wachtstube zubringen, so muffe er die Person hineingehen sehen. Salcede sollte sein Effen unter das Thor bringen lassen, wie es ware, und sollte er nur Knoblauch und Rüben haben, er solle nur hers beneilen.

Salcede fam auch fogleich und brachte ein gang artiges Mittageffen mit, bas ihnen unter bem Thor gut schmeckte. Raum hatten fie abgegeffen, als die Schildwache fagen ließ, fie fabe zwen Franziskaner von Weitem kommen. Bieilleville nimmt eine Selles barbe und ftellt fich, von zwen Goldaten begleitet, felbft an den Schlagbaum. Die Monche, die fich fehr mun= bern, ibn bier wie einen gemeinen Golbaten Bache fteben zu feben, fteigen ab. Er befiehlt ihnen aber, in bas Quartier bes Rapitans Salcebe zu gehen; die zwen Goldaten mufften fie dahin bringen. Jest lafft er Alles aus diesem Quartier geben, und er mit Sals cede und feinem Lieutenant Ryolas bleiben allein ba. Run, herr heuchler, redet er ben Guardian an, ihr kommt von einer Confereng mit bem Grafen von Mesque. Sogleich bekennet Alles, was ihr mit einander verhandelt, ober ihr werdet ben Angen= blick umgebracht. Befennet ihr aber die Bahrheit, fo schenke ich euch das Leben, felbst, wenn ihr das meine battet nehmen wollen. In euer Rlofter fonnt ihr nun nicht mehr, es ift voll Golbaten, und eure Monche find gefangen; zwen haben ichon bekannt, daß fie verfleidete Soldaten ber Roniginn von Uns

garn find. Der Guardian wirft fich ihm gu Rus Ben und gibt vor, daß biefe zwen feine Bermandten fenen, und ihren Bruder megen einer Erbichaft ums gebracht, er habe fie unter Frangistanerfleiber verftect; um fie zu retten. Indem ließ aber ber ben bem Rlofter wachthabende hauptmann melden, daß feche Frangiskaner in das Aloster eingetreten, die un= ter der Rutte Solbatenkleider gehabt. Jeht befahl er Die Tortur zu holen, damit ber Guardian geftebe. Der Mond, der fab, daß Alles verrathen fen, be= fonders wie ihm Bieille ville ben Brief zeigte, fo er von feinem Spion in Luremburg erhalten, fagte bann, daß man wol fahe, wie Gott ibm benfiehe, und die Stadt fur ihn bewache, denn ohne dieje Rach. richt mare Met noch beute fur den Ronig verloren gewesen, und in die Sande bes Raisers gekommen. Alle gu diefer Erpedition bestimmte Truppen fegen nur noch feche Stunden von Met, in St. Jean, und fie follten um neun Uhr bier eintreffen. Rurg, er ge= fand ben gangen Plan. Bieilleville übergab ibn jett dem Kapitan Anolas, ihn zu binden, und mit feiner Geele reben zu laffen.

Bie Bieilleville in allen unvorhergeschenen Fallen sich ichnell entschloß, so auch hier. Sogleich ruft er seine Compagnie zu sich, und besiehlt dem Herrn von Espinan und von Lancque, eben bies set thun. Die Kapitans St. Coulombe und St.

Marie muffen sich mit drenhundert Buchsenschützen einfinden. Der neue Sergentmajor St. Chamans muß sogleich auf die Thore funfzig Buschel Reiser hinschaffen, mit der Weisung, solche nicht eher noch später als zwischen sechs und sieden Uhr des Abends aus stecken zu lassen. Die ganze Stadt war in Allarm; niemand wusste, was werden sollte.

Jett, da Alles fertig war, fagte er: "Mun lafft "und ftill und ichnell marichiren, und fo Gott will, "follt ihr in weniger als vier Stunden feltsame Dinge "erleben." Er hatte einen fehr geschickten Rapitan, Die Goldaten zu fahren; diesen rief er zu fich und ent= bedte fich ihm und feinen Plan. Er follte ihn in cis nen hinterhalt legen, wo bie Feinde vorüber muff= ten. Ginge biefes nicht, fo wollte er fie jo angreis fen, ob fie gleich nur einer gegen dren fenen. Der Rapitan fuhrte ibn in einen großen Wald, an beffen Ende ein Dorf lag. hier vertheilte Bieilleville seine Leute von taufend zu taufend Schritten, fo bag ber Feind nicht zu fich kommen und denken sollte, die gange Garnifon, fo bekanntlich funftaufend zwenhuns dert Infanterie, und tausend Mann Ravallerie fark war, sen ihm auf dem Halse. Den Weg nach Thion= ville befahl er fren ju laffen, weil er den Studitlingen nicht nachsetzen wollte, nach der goldenen Regel: bem Feind muß man filberne Bruden bauen.

Jett bekam er Nachricht, daß die Feinde schnell

anrudten, in einer Stunde konnten fie ba fenn. Man fabe in Met brennen, die Feinde fenen ftarter als er glaube, es fen Alles voll. In einer Stunde fam ichon ihr Bortrab, fo aus obngefabr fechzig Mann bestand. burch den Bald. Die Sellebardierer batten fich auf bem Bauch in bas Didicht gelegt, die Schuten fanden weiter hinten, daß man die brennenden Lunten nicht riechen follte; man borte, wie fie fagten: "Treibt fie "an, beum Teufel, wir verweilen zu lang. In bem "Bald gibt es nichts als Maulwurfe. Benm Wetter. "wie werden wir reich werden, und was fur einen Dienft "werden wir dem Raiser thun!" Ein Underer sagte: "Wir wollen ihn recht beschämen, denn mit drentausend "Mann nehmen wir, was er nicht mit hunderttausend "fonnte." Jest fam der gange Trof und jog ins Sola binein, gulett ber Graf von Mesque mit einer ausgesuchten Ravallerie. Er trieb sie aus allen Rraften gur Gile an, fo baf fie feine Dronung bielten. Den gangen Bug aber schloß bas abeliche Rorps aus ben Niederlanden, welches achthundert Pferde fart mar.

Als auch diese in dem Wald waren, sturzte Bieils leville's erster Hinterhalt hervor — Frankreich — Frankreich — Bieille ville! — rufend. Die Edels leute rufen ihre Diener, ihnen ihre Wassen zu geben; nun rucken aber auch die Buchsenschützen hervor, und Jeber streckt seinen Mann nieder; zugleich machen die Tambours einen schrecklichen Lerm. Die Feinde, wels

de ichon vorne waren, wollten umfebren, um ihrem Sintertrab zu belfen; aber jett fturgt auch ben ihnen ber zwente hinterhalt bervor, und es entsteht ein so er= schreckliches Getofe, daß Alles gang verwirrt wirb. Der Graf von Mesque schreit: Benm Tenfel, wir find verrathen! Gott, was ift bas? und macht zugleich Miene, sich zu wehren. Nun bricht aber auch der britte Hinterhalt bervor, und die feindliche Ravallerie fliebt in bas Dorf, in der hoffnung, fich bort ju feten; aber hier finden fie Dieilleville's viertes Corps, gu dem fam noch bas funfte, bas fie in bie Mitte bekam, und fo ubel zurichtete, daß ber Graf von Mesque durch fein eigenes Fußvolf burchbrechen muffte, um fich zu retten, benn überall traf er auf Reinde. Jest flob Alles, wo es nur hinfonnte, und ber Sieg war vollfommen.

Es wurden vierhundert und funfzig Gefangene gemacht, und eilfhundert und vierzig waren auf dem Platz geblieben. Dieille ville hatte nur funfzehn Mann verloren, und sehr wenige waren verwunder worden.

Es fiel dieses an einem Donnerstag im Oktober 1555 vor, und wurde durch die Klugheit und Thatigs keit aufsdiese Art eine Verratheren am namlichen Tage entdeckt und bestraft. Die Monche in Metz wurden in engere Verwahrung gebracht, die drensig verkleideten Soldaten aber ließ Vicilleville fren, weil es brave Kerle waren, die ihr Leben auf diese Art zum Dienst

ihres Herrn gewagt hatten. Doch befahl er, daß sie zu dren und bren mit ihren Monchokleidern auf dem Arm und weißen Staben burch die Stadt geführt, und auf jedem Platz verlesen werden sollte: dieses sind die Monche der Koniginn von Ungarn, u. s. w.

Dieilleville schickte bem Ronig einen Courier mit ber Nachricht biefes Siegs. Eben biefem mar aufgetragen, Urlaub fur ihn auf zwen Monate zu verlangen, indem er ichon bren Jahre in seinem Gouvernement bes Gludes beraubt fen, Seine Majeftat gu feben. Bieilleville batte mehrere Urfachen, diefen Urlaub zu verlangen. Ginmal, wollte er nicht gegen. wartig fenn, wenn man ben Guardian hinrichtete, ba er ibm fein Wort gegeben, ibm am Leben nichts zu thun; und doch hielt er es fur unbillig, einen folchen Mordbrenner am Leben zu laffen. Dann trug er auch ben Plan einer in Met zu erbauenden Citadelle im Ropf herum, die aber fehr viele Untoften erforderte, ba dren Rirchen abgetragen, und ber Ronig zwenhundert und funfzig Saufer kaufen muffre, um die Ginwohner bas felbft wegzubringen und Plat zu gewinnen. Dun fürchtete er, bag, wenn er biefen Plan nicht felbft vorlegte, der Connerable besonders bagegen senn murbe, da ohnedem eine Urmee, welche unter dem Gerzog von Guife nach Stalien marichiren follte, um Reapel wieder zu erobern, ungeheure Gummen wegnahm, die man nirgends aufzutreiben muffte. Endlich war er

auch bavon benachrichtigt, baß ber Rardinal von Les noncourt vom Rardinal von Lothringen unterstützt, ihn in allen Gesellschaften heruntersetze.

Der Urlaub wurde bewilligt, und fogleich ber Sr. von La Chavelle Boron nad Met abgeschickt, bas Gouvernement unterdeffen zu übernehmen. Rach= bem nun Bieille ville bem neuen Gouverneur Alles übergeben und ibn wohl unterrichtet batte, reiste er nach Sofe, und nahm nur den Grafen von Cault, bem er seine zwente Tochter, welche Softame ben ber Konis ginn war, jugebacht batte, mit fid. Cobalb er ba= felbit angekommen, entfernte fich ber Raidinal von Lenoncourt in eine feiner Abtenen ber Fontainebleau. Der Konig empfing ibn fehr wohl, und ber barauf fol= gende Tag wurde fogleich bagu beftimmt, ihm den Dr= ben umguhangen, welches auch mit vieler Tenerlichkeit geschab. Rur ber Rardinal von Lothringen ale Drbenes kangler und der Connetable als altester Ritter fant en sich nicht daben ein. Dieser wollte fein genobnliches Ropf= web, jener die Rolif haben. Der Ronig aber fannte wol ihre Entschuldigungen und Sprunge.

Der Kardinal von Lothringen hatte sich vorgenom= men, Bieillevillen im vollen Rath wegen Beeins tråchtigung des Bischofs von Metz in seinen Rechten ans zugreisen, und er war so fein, den Konig zu bitten, sich im Nath einzufinden, indem er einige wichtige Sachen vorzutragen habe. Der König, der nicht wusste, was es war, befahl fogleich die Rathe zu versammeln, und ba Jeber seinen Rang eingenommen hatte, fing ber Rarbinal eine Rebe an, die, bem Gingang nach, aus Berordentlich lang bauern konnte. Er fing damit an, wie die Ronige von Frankreich immer die Stute ber Rirche gewesen, brachte allerhand Benfpiele aus ber Geschichte vor, und fam endlich barauf, bag ein Pfeis ler ber Rirche, und einer bon benen, aus beffen Solze man Papfte machte, große Rlagen über die Gingriffe habe, die man in seine geifflichen Rechte gethan habe. Bieilleville stand sogleich schnell auf, und bat ben Ronig, bem Rardinal Stillschweigen aufzulegen, und ihn reden zu laffen; er merke wohl, daß von ihm die Rebe fen. Run fing er an sich zu wundern, bag ber Rardinal so boch angefangen; er habe geglaubt, ber beilige Bater und ber beilige Stuhl fegen in Gefahr vor ben Turken, und man wolle Se. Majeftat bewegen, wie die alten Ronige, eine Rreugarmee abzuschicken. So aber mare nur die Rede von dem Rardinal von Lenoncourt; er bedaure, daß die Reise Gr. Majeftat nach Rom nicht Statt habe, und die Gelber gu einer großen Urmee murden wol in Roffre bleiben; welches ein Gelächter im Rath erweckte. Mun ging er Die Beschwerden, welche der Rardinal baben fonnte, felbst burch, und widerlegte fie Dunkt bor Punkt gu feiner Rechtfertigung mit einer großen Berediamkeit und Teinheit. Er bat endlich, daß der Kardinal von

Lenoncourt, um feine weitern Rlagen borgubrins gen, felbst erscheinen, und fich nicht binter bie Große und bas Unfeben bes Rarbinals von Lothringen flecken moge; indem er hoffte, ihn auf diese Art zu verhindern, baf er nicht gum Wort fommen follte. Der Konig fragte barauf den Rardinal von Lothringen, ob er feis nen andern Grund gehabt, ihn in Rath zu fprengen, als diesen? worauf der Rardinal antwertete, daß Ce. Majeftat nur einen Theil gehort hatten. Dieilleville will ja auch nicht, versette ber Konig, daß man ihm geradezu glaubt, und er verlangt, bag Lenoncourt selbst erscheine. Er befahl barauf, bag ber Kangler ihn auf Morgen in ben Rath bescheiben sollte. Ucbrigens aber gab ber Ronig bie Erflarung von fid), daß er Alles billige, mas Bieilleville in seinem Gon= vernement gethan, und er fand gleichjam zornig von feinem Sit auf. Der Rardinal von Lothringen legte bie Sand auf ben Magen, als wenn er Kolik hatte, ging jogleich aus bem Rath hinaus, und ließ bem Rar= binal von Lenoncourt augenblicklich von dem be= nachrichtigen, was vorgefallen, ber bann fogleich auch weiter vom Sof megreiste, fo daß ibn bie, wel= che ihn in den Rath auf morgen einladen sollten, nicht autrafen.

Rurg darauf legte Bieille ville bem Ronig auch seinen Plan wegen der Citadelle vor, und er wusste ihm die Sache so wichtig vorzustellen, daß der Ronig gleich

barauf einging, ihm aber verbot, es nicht im Conseil vorzutragen, wo gewiß der Connetable und der Herzog von Guise dagegen senn würden, die Alles aufböten, dren Millionen zu ihrem projektirten italiänischen Feldzug zu schaffen. Er habe getreue Diener in Paris, von denen er hoffe, sogleich die zu dieser Citadelle verslangte Summe zu erhalten, und er wolle sich gleich noch heute nach Paris begeben, da er ohnedem wünschte, daß man Fontainehleau, wo er schon acht Monate wohene, durchaus reinigte.

Dieilleville whielt auch die Cumme, und fehrte bamit fogleich nach Met jurud, um die nothigen An= ftalten zur Erbauung biefer Citabelle zu treffen. Es war bobe Beit, bag er wieder gurudfam; benn es mabr= te nicht lange, fo entdectte er eine neue Berichworung, welche zwen Soldaten, Comba und Baubonnet, angezettelt batten, ba fie faben, bag ber Gerr von La Chapelle nicht sonderlich wachsam an den Thoren mar. Bieille ville hatte ibre Bruder rabern laffen, weil fie ein offentliches Madden bes Rachts mißban= belt, und ihr die Rase abgeichnitten hatten. Das Mad= den batte jo geschrieen, baf die gange Stadt in Alların gekommen mar, Bieilleville fich felbst zu Pferd gefett, und die Garnifon unter bas Gewehr batte tres ten laffen. Sie hatten fid) an ben Grafen von Mes. que gewendet, und bedienten fich eines Tambours gu ihren Sin . und Ber-Trager, Ramens Balafre. Die

Koniginn von Ungarn, ben ber Comba gewesen war, hatte ihnen zwolfhundert Thaler gegeben, wofur fie ein Gasthaus errichteten, und oft mit Lebensmitteln nach Thionville mit Paffeport von La Chapelle, dem fie manchmal Prafente brachten, auf dem Fluffe bin und ber fuhren. Den Grafen von Mesque hatten fie felbft zwen Mal verkleidet in die Stadt gebracht, wo er Alles burchgesehen hatte. Es war nun sonderbarer Zufall, daß Dieille ville den Rapitan diefer Solbaten, Namens La Mothe-Gondrin, fragte, wie es fame, daß biefe Solbaten, bie einen gewiffen ausgezeichneten Rang unter ben Uebrigen hatten, fich mit Gaffirungen abs gaben, welches unschicklich fen. Der Rapitan antwortete, daß fie, feit ihre Bruber geradert worden, feine rechte Liebe zum Dienst batten; sie wollten daher ihren Abschied bald nehmen, doch munschten fie vorher noch et= mas zu erwerben.

Bie Dieilleville horte, daß sie Bruder der Geråderten seyen, so siel es ihm gleich ein, daß etwaß
barunter stecken könne, und er schickte unverzüglich
nach Comba, dem er sagte, daß, weil er gut Spanisch rede, er dem König einen Dienst erweisen könne;
er solle nur mit ihm kommen, Geld und Pferde seyen
schon bereitet. Er führte ihn hierauf in das Quartier
des Rapitans Beauchamp, wo er dem Rapitan sogleich besahl, den Comba zu binden, bis Eisen ankamen, und dafür zu sorgen, daß Niemand nichts von

biefer Gefangennehmung erfahre. Dem Rameraben Baubonnet aber lafft er fagen, nicht auf Comba zu warten, indem er ihn auf vier Tage verschickt habe.

Wie die Entdeckungen oft sonderbar geschehen, so auch hier. Der Bediente des Rapitans war ein Bruder des Tambours Balafré, und er hatte ihn oft mit dem Comba gesehen. Eben dieser Bediente sah jetzt durch das Schlüsseldoch den Comba binden, und läuft hin, es seinem Bruder zu sagen. Dieser bittet sich von Bieilleville eine geheime Audienz aus, wirft sich

ju Fugen, entbeckt Alles, und geftebt, bag er . non fieben Mal in Thionville mit Briefen von Comba an den Grafen von Mesque gewesen. Bieilleville gieht einen Rubin vom Finger, gibt ihn dem Tambour und verspricht sein Glud zu machen, wenn er ihm treu biente. Er nahm ihn barauf zu bem Comba, bem er befiehlt, an den Grafen zu ichreiben, daß Alles gut gehe, und er durch den Weg, ben ibm fein Bertrauter anzeigen wurde, feine Berde jufchicken follte, wo er fodann Bunder erfahren murde. Bieilleville bif= tirte felbft ben Brief, nachbem ihn ber Balafre von bem unter ihnen gewohnlichen Styl benachrichtiget bat= te. Der Tambour bestellt den Brief richtig, und bringt Die Antwort mit, daß vom Mittwoch auf den Donner= stag (es war Dienstag) um Mitternacht bie Truppen ba fenn follten.

Um fein Borhaben noch beffer zu beden, ließ

Bieilleville seine Kapitans rusen, und sagte ihnen, daß der Herr von Baudemont, mit dem er in Feindsschaft lebte, vom Hof zurücksomme, und daß er ihm entgegen gehen wolle, doch nicht als Hosmann, sondern im kriegerischen Ornat, und als zum Streit gerüsstet. Sie sollten daher Alles sogleich in den Stand setzen, und er wolle Morgen gegen fünst Uhr mit tausend Mann Schützen und seiner ganzen Kavallerie ihm entgegen gehen, er hoffe, daß dieses Zeichen der Aussichtnung dem König wohl gesalle. Heimlich lässt er aber den Tambour kommen, und geht mit ihm zu Beausch amp, wo Comba dem Grasen schreiben muß, daß sich Alles über Erwartung gut anlasse, indem Bieilz leville mit seinen besten Truppen weggehe, und er also sieher kommen könne.

Der Graf von Mesgne sehr erfreut darüber, bedient sich der nämlichen List, und schreibt Bieilles villen, wie der Graf Aiguemont im Sinn habe, dem Herrn von Baudemont entgegen zu gehen, und er daher, da sie sein Gebiet beträten, ihn davon benachtichtigen wolle, indem sie nicht im Sinn hätten, die geringste Feindseligkeit auszuüben, da ohnedem jestt Waffenstillstand zwischen ihren Herren sen. Diesen Brief schiefte er durch einen Courier ab. Dem Tamsbour aber gab er einige Zeilen mit, worin er den Comzba benachrichtigt, daß er nur noch einen Tag länger warten solle, indem der Graf von Mansfeld bey

ber Partie seyn wolle, und and noch Truppen mitbringe. Auf dieses ließ Vicilleville seinen Kapitans wissen, daß Hr. von Baudemont einen Tag spater nach Metz kommen wurde, und sie also erst Donners stags um vier Uhr abgehen wurden.

Bieilleville hoffce gewiß, fie wieder in die Kalle zu bekommen, allein bas Projekt miflang, benn ber Rapitan Beauchamp ließ fich burch bie flaglichen Bitten des Comba bewegen, ihm Mittwochs um Mit= tageffenszeit feine Gifen auf furge Beit berunter ju nebs men. Er geht barauf in ben Reller um Wein zu holen, benn er traute fonft Miemanden, und Comba muß ibm leuchten. Bie er aber fich budt, um ben Bein abzulaffen, gibt ibm Comba einen Stoff, daß er zur Erde fallt, springt bie Treppe binauf, lafft die Thur fallen, ichließt fie zu, und geht auf die Alte los, ben ber er in Beauchamp's Quartier verborgen mar; biefe schlägt er jo lange, bis fie ihm bie Schläffel ber Thur gibt, und fo rettet er fid). Beauchamp schrent indessen wie rasend, bis man ihm aufmacht, wo er bennahe hand an sich legte, als er die Thuren eroff. net findet. Er entichließt fich jedoch zu Bicilleville gu geben, ber zwar ichon gegeffen, aber noch an ber Tafel mit feinen Rapitans faß, und bon ber bevorfte= benden Reise sprach. Beauchamp ruft ihm gleich entgegen, daß Comba fich gefluchtet habe, und er um Bergebung bitte. Dieilleville wirft jogleich

seinen Dold nach ihm, springt auf ihn zu, und will ibn umbringen. Beauch amp aber flieht, und bie andern Ravitans ftellen fich bittend vor ibn. Sogleich wurden alle Thore geschloffen. Baubonnet mit breußig hereingekommenen verfleideten Golbaten follte gefangen genommen werben; fie hatten aber ichon Wind erhalten, und es retteten fich Mehrere, bod murde ber größte Theil auf ber Flucht nieber gemacht; einige warfen fich uber die Mauern in den gluß. Bieil= leville ließ jogleich nach Comba und Beauchamp in ber gangen Stadt in jedem Saus nachsuchen, und Erftern fand man ben einer Baicherinn verborgen. Er ließ dem Radelsführer fogleich ben Prozeg machen. Comba und Baubonnet murden von vier Pfers ben gerriffen, und die gefangenen verkleideten Golda= ten theils gerabert, theils gehenkt. Der Graf von Mesgue bekam nun fruhzeitig genug Nachricht bavon, und fing nun an zu glauben, Dieille ville ha= be einen Bund mit bem Teufel, da er auch die aller= geheimsten Unschläge erführe.

Dieser vereitelte Anschlag war Bieillevillen so zu Herzen gegangen, daß er in eine tobtliche Kranks heit fiel, wo man dren Monate lang an seinem Ausskommen zweiselte. Der Konig schiekte einen seiner Kammerjunker nach Metz, um zu sehen, wie es mit Bieillevillen stunde, schrieb selbst an ihn, und versicherte seinem Schwiegersohn Espinan die

Souverneurstelle von Metz. Diese außerordentliche Gnade hatte einen solchen Einfluß auf ihn, daß sie ihn wieder ins Leben rief; auch besserte es sich mit ihm von diesem Tag an; er schickte einen Hausen Aerzte fort, welche ihm von verschiedenen Prinzen waren zugeschickt worden, und erholte sich ganz, obgleich sehr langsam, wieder. Er ging, sobald er das Reisen vertragen konnte, mit seiner Familie nach Durestal, wo er sich acht Monate aushielt, und seine Gesundheit wiez der herstellte.

Sobald Bieille ville fich auf feinem But Dureftal gang erholt hatte, begab er fich gegen Ende bes Jahrs 1557 nach Paris jum Konig, wo er biejenigen Unftalten verabredete, die in feinem Gouvernement von Met nothig waren; besonders suchte er die Garni= fon bafelbft zu beruhigen, ber man vier Monate Golb schuldig und die beshalb jum Aufruhr fehr geneigt war. Diefe außenbleibende Zahlung fette den unters beffen in Det fommandirenden herrn bon Gennec= terre in große Berlegenheit, benn man hatte aus bies fer Stadt zwolf Compagnien regularer Truppen gezos gen, um fie ju einer Erpedition nach Reapel ju brauchen, und hatte bafur fo viel von der Miliz von Chams pagne und Picardie, die undisciplinirteften Truppen von der Belt, hineingelegt; ohne einige alte Officiere und ohne bie Beneb'armes murbe herr von Sennecterre nicht mit ihnen fertig geworden fenn. Bieilleville schrieb indessen an den Großprososen von Metz, unsehle bar genaue Untersuchungen über dieses tumultarische Betragen anzustellen, und auch daben die Rapitans, die dergleichen begünstigt, nicht zu verschonen, denn er wolle das Sprichwort: "Erst muß man den Hund, "und dann den Löwen schlagen" umkehren, und er has be es sich geschworen, die Löwen recht zu striegeln, damit die Hunde zittern und vor Furcht umkommen mochten.

Bieilleville fam gang unversebens eines Morgens mit fiebengig Pferden vor ben Thoren von Mets an, welches die Schuldigen in großes Schrecken fette. Der Grofprofos fand fich jogleich mit feinem Untersu= dungsgeschäft ein, und furz barauf, nachdem auf verschiedenen Platen ftarte Detaschements ausgestellt wa= ren, murden dren Rapitans, die beschuldigt wurden, baf fie fich an ber Perfon bes herrn bon Sennecters re vergriffen, und auf feine Bache geschoffen, vor ihn aebracht. Sier mufften fie auf den Anieen Abbitte thun; ber Scharfrichter war nicht weit entfernt, ber ihnen fo= bann, nachdem fie in einen Reller geführt worden, die Ropfe abichlug. Diefe Ropfe murben an die dren Sauptplate zum großen Schrecken der Miligtruppen, bie unter bem Namen Legionaires bienten, aufgesteckt. Sobald biefe fich auch nur zeigten ober gusammentras ten, um vielleicht Borftellungen zu thun, wurden fie fogleich zuruckgestoßen, ja oft mit Rugeln abgewiesen.

hundert von diesen Soldaten hatten fich boch mit ben Waffen auf einen Plat versammelt. Bieilleville erfuhr es, und schickte fogleich ben Sergent: Major St. Chamans bahin ab mit einer gahlreichen Bedeckung, um fie zu fragen, mas fie ba zu thun hatten. Gie mas ren fo unflug zu antworten, daß fie ihre Rameraben hier erwarteten, um Rechenschaft über ihre Ravitans zu haben. Raum hatten fie bies gefagt, fo ließ St. Chamans eine folche Salve geben, bag vierzig bis funfzig fogleich auf bem Plate blieben, und die Andern bavon liefen, die jedoch alle arretirt und hingerichtet wurden. Die bren Lieutenants ber enthaupteten Rapitans furchteten, es mochte auch an fie die Reihe fom= men, lieffen alfo Bieilleville um ihren Abschied bitten, benn fie konnten ohne diesen nicht aus ben Thoren fommen, da fie fehr gut befett maren. Er unterzeich= nete ihn aber nicht, sondern ließ ihnen nur mundlich fagen: fie konnten geben, wohin fie wollten; bergleichen Aufrührer brauchte weder der Ronig noch er. Gie mache ten fich fogleich auf und zogen zum Thor hinaus, hatten aber auch ben hundert Soldaten von ihrer Rompag. nie überredet, mitzugeben. Bieilleville erfuhr dies fes und schickte fogleich ein Kommando nach, und ließ sie alle niedermachen. Raum durfte einer bon den Legionaires fich regen, fo wurde er ben dem Ropf genom= men, und zwar waren ihre hauswirthe die Ersten, welche die Schuldigen verriethen. Sie warden badurch

fo in Angst gebracht, daß sie nicht wufften, mas fie thun follten, bis man ihnen endlich rieth, fich an ben Schwiegersohn von Dieilleville, herrn von Espinan zu wenden, um ihre Bergeihung zu erhalten, welches auch geschah, und Dieilleville ließ fie alle por fich kommen, wo er ihnen noch eine große Strafprebigt hielt, und sie sodann aufstehen hieß, benn sie lagen Alle bor ihm auf den Anieen. Diese Aussohnung erregte eine große Freude, und bas mit Recht, benn Bieils leville hatte schon die Ibee, als er erfuhr, bag bie Legionaires unter bem herrn von Gennecterre ge= ben Tage lang nicht auf die Wache gezogen, und alfo bie Stadt unbewacht gelaffen, alle vor die Thore bin= ausrufen, sie ba umzingeln, und zusammenschießen ju laffen. Bieille ville glaubte aber toch noch immer vorsichtig fenn zu muffen, und machte bren Denate lang die Runden in ber Stadt immer felbft, und bas oft viermal die Boche. Einmal trifft er einen Le= gionair ichlafend unter bem Gewehr an, ben er fogleich mit den Worten niederstieß: er thue ihm nichts zu Leid, benn er lieffe ibn ba, wie er ihn gefunden, und er folle menigftens jum Erempel bienen, wenn er nicht gur Wache bienen wolle.

Dieilleville, nachdem er Alles in Ordnung gebracht hatte, nahm sich nun vor, den Deutschen This onville abzunchmen, und ließ sich deshalb in größter Eil und sehr geheim einen gewissen hans Klauer von

Trier kommen, dem er einmal das Leben geschenkt, und den er als einen tüchtigen Kerl hatte kennen lernen. Dies sen beschenkte er sogleich, und suchte ihn zu seinen Prosiekten geschickt zu machen. Er versprach ihm noch überz dies eine Compagnie deutscher Reiter in des Königs Sold zu verschaffen, wenn er nach Thionville ging, den ganzen Zustand des Orts und die Stärke der Besatzung bis auf das Maß der Gräben erforschte, und ihm in acht Tagen Nachricht gäbe. Nur solle er Morzgens vor Tag aus einem, dem Weg nach Thionville entzgegengesetzten, Thore gehen, an dem er sich selbst befins den wolle, um ihm zu sagen, was ihm allenfalls noch eingefallen wäre.

hans Klauer brachte ihm auch in acht Tagen einen so umständlichen Bericht von Thionville, daß Vieilleville über seinen Fleiß und Geschicklichkeit ganz erstaunt war, und ihm sogleich eine Summe zusstellte, mit der er nach Trier zurückgehen, und eine Compagnie Reiter aufrichten sollte; doch sollte sie durchs gängig nur aus gebornen Deutschen bestehen. Diesen Bericht über Thionville ließ Vieille ville durch seinen Secretär Carloix sehr studiren, und gleichsam auswendig lernen, und schiefte ihn zum König, damit er, wenn er vom Feinde wurde ausgesangen werden, desto leichter durchkame. Dieser traf den König in Amiens, und berichtete ihm, daß Vieilleville in sieben Tagen Thionville wegzunehmen sich anheischig

mache, und da er wisse, daß alle Truppen nach Itas lien geschickt seyen, so wolle er sechs Regimenter Landssknechte und sieben Compagnien Reiter in Deutschland werben lassen; auch habe er dazu durch seinen Eredit hunderttausend Livres irgendwo gesunden. Der König genehmigte Alles sogleich, lobte Bieilleville sehr darüber, daß er immer wachsam, und in seinem Dienst geschäftig sen, wies ihm die Einnahme der ganzen Provinz Champagne zu dieser Expedition an, und ernannte ihn zum Generallieutenant der Armee in Champagne, Lothringen, dem Lande Messin und Luxemburg. Die Werbung in Deutschland ging so gut von Statten, daß in Kurzem die verlangten Regimenter marschiren konnten.

Sobald Bieilleville dieses ersuhr, zog er mit seiner Besatzung aus Metz gegen Thionville, ließ die Truppen, welche zu Toul und Verdun in Besatzung lazgen, zu ihm stoßen, und eröffnete, zu nicht geringem Erstaunen des Grasen von Carebbe, der in Thious ville kommandirte, die Belagerung dieser Stadt. Gezen Luremburg schiekte er sechs Compagnien zu Fuß, um von Thionville aus mit dem Grasen von Mesgue die Communication zu verhindern. Jetzt kam auch seine Artillerie an, die er in seinem Arsenal zu Metz hatte zurichten lassen; sie bestand aus zwolf Kanonen von starkem Kaliber, aus zehen Feldschlangen von achtzehen Kuß lang, und aus andern leichten Stücken.

Kurz barauf trasen auch die fremden Truppen ein, und Alles dieses zusammen machte eine gar artige kleine Armee aus, denn es waren nur allein sechs junge deutsche Prinzen aus den Häusern Lünedurg, Simmern, Württemberg u. a. daben, die sich unter einem so großen Meister in den Wassen versuchen wollzten. Die ganze Armee mochte ungefähr aus zwölsztausend Mann bestehen.

Unterbeffen war der Herzog von Guise aus Italien zurückgekommen, und da der Connetable ben St. Quentin gefangen war, zum Generallieutenant von ganz Frankreich ernannt worden. Dieser bekam Nachricht von der Armee des Dieilleville, und schiefte sogleich einen Courier an ihn ab, der eben anskam, als die Artillerie anfangen sollte gegen die Stadt zu spielen. Dieilleville bekam ein Schreiben des Inhalts: daß er warten möchte, indem der Herzog das ben senn und die Entreprise führen wollte, wie es ihm als Generallieutenant von Frankreich zukame.

Dieillevillen war diese Dazwischenkunft bochst unaugenehm; er ließ sich aber iedoch nichts merken, und sagte dem Courier, daß der Herzog von Guise willkommen sehn, und man ihm wie dem König ges borchen wurde. Es ware aber dem Unternehmen auf Thionville nichts so nachtheilig als der Berzug, und er sahe wol voraus, daß die Berzögerung der Ankunft des Herzogs den Dienst des Königs ben dieser Sa-

che nichts weniger als befördern wurde. Der Courier versicherte ihn, daß er in zehen Tagen hier senn
wurde: "Bas," sagte Bicilleville, "wenn er mir
"die Hande nicht gebunden hatte durch seinen Titel
"als Generallieutenaut von ganz Frankreich, so stehe
"ich mit meinem Kopf dafür, ich ware in zwen Stun"ben in Thionville und vielleicht in Luremburg gewesen.
"Jeht wird er vielleicht in bren Wochen nicht ankom"men, und der Graf von Mesgue hat gute Zeit,
"sich in Luremburg festzusetzen."

Der Bergog von Guise kam auch wirklich erft in zwanzig Tagen an. Boraus schickte er ben Große meifter der Artillerie nach Met, um Alles anzusehen. Dieser fand eine solche Ordnung und so binreichenbe Magregeln ben diefer Unternehmung, bag er offent= lich behauptete, ber Gerzog von Guije hatte wol wegbleiben konnen, und es muffe einen Mann von Ehre febr verdrießen, wenn die Pringen ihnen fein Glud gonnten, und ba, wo Ehre einzuernten fen, gleich famen, und ihnen die Frucht ihrer Muhe und Arbeit wegnahmen. Der Bergog bat gut hinunter= fcluden, rief er endlich gang entruftet aus, benn er findet Alles vorgekaut. Als der Bergog die gange Artillerie mufterte, riefen Diffiziere gum großen Gelåchter: "Nur fort, vor Thionville, wo wir Alle fterben wollen; es ift ichon lange, bag wir Gie er: marten."

Run follte Rriegsrath gehalten werben, wo ber Ort am Beften anzugreifen fen. Bieille bille fagte, daß er nicht fo lange gewartet, um biefes ju erfahren, und er zeigte ein fleines Thurmchen, wo er auf fein Le= ben versicherte, baf biefes der schwächste Ort ber Stadt fen. Allein der Marichall von Stroggn antwortete, daß man vorher die Meinung der andern Befehlshaber boren muffe. Gie versammelten fich baber aufs Reue in der Wohnung des Bergogs. Alls fie bahin gingen, nahm herr von La Mark Bieillevillen ben Seite, und fagte ihm, daß er in dem Rriegsrath nicht auf feiner Meinung bestehen folle, denn ber Bergog und Strozzy hatten ichon beschlossen, Thionville an ei= nem andern Ort anzugreifen, damit er die Ehre nicht haben follte; auch fen ber Bergog febr aufgebracht, baß Bieille ville den Titel eines Generallieutenant uber biese Urmee ausgewirkt habe, benn er behauptete, es konne nur einen einzigen geben, und diefer fen er felbft.

In dem Kriegsrath stellte Strozzy nun vor, daß die Stadt von der Seite des Flusses, und nicht ben dem kleinen Thurm musse angegriffen werden, welcher Meinung auch alle Unwesende beppflichteten, da sie Strozzy als einen vortrefstichen und erfahrnen Feldherrn ausahen. Der Herzog fragte jedoch auch Vieille villen darum, der dann antwortete: wenn er das Gegentheil behauptete, musse er das ganze Konseil widerlegen, und er wolle sich nur daben beruhigen, damit er in dem Dienst des Konigs keinen Ausenthalt verursache.

Nun wurden bie Ranonen aufgepflanzt und jo gut bedient, daß in furger Zeit uber dem Fluß die feindliche Artillerie zerschmettert wurde und eine ansehnliche Bre= iche entstand; jest triumphirte ichon ber Bergog und Stroggn, und es wurde mit Berachtung von bem Plan Dieille ville's gesprochen. Gin Sauptfiurm wurde angestellt, die Soldaten muffren durch ben fluß waten; allein sie wurden bald abgewiesen, und fonn= ten nicht einmal handgemein werden; benn es fanden fich Schwierigkeiten mancher Urt, die man nicht bors ausgeschen hatte. Der Bergog und Stroggn maren fehr verlegen darüber; um aber boch ibren Plan aus: gufuhren, lieffen fie mit unendlicher Muhe die Ranonen uber den Fluß bringen, und es gelang ihnen, fie ben ber Breiche aufzuführen. Jetzt aber entbeckten fie, woran der Marschall nicht gedacht hatte, einen breiten Graben von vierzig Ruff Tiefe; diefen benm Sturmlaus fen hinunter und wieder heraufzukommen, mar unmog= lich, und so geschah es fehr wunderbar, daß unfre Ra. nonen auf den Mauern standen, und wir doch nicht in bie Stadt fonnten.

Den sechszehnten Tag ber Belagerung befahl Strozzy auch die Feldschlangen über den Fluß zu bringen, und die Stadt zusammen zu schießen. Er wagte sich selbst so weit, daß er eine Musketenstugel in den Leib bekam, woran er nach einer hals ben Stunde starb. Der Herzog stand neben ihm, dies

fem fagte er: Benm Senfer, mein Berr, ber Ronig perliert heute einen treuen Diener, und Gure Gnaden aud). Der Bergog erinnerte ihn an fein Seil ju ben= fen, und nannte ihm den Namen Jesus: "Bas fur "einen Jesus fuhrt Ihr mir bier an? Ich weiß nichts "bon Gott - mein Teuer ift aus" - und als ber Pring feine Ermahnungen verdoppelte, und ihm fagte, bag er balb por Gottes Ungeficht fenn werbe, antwortete er: "Nun benm I—! ich werde ba senn, wo alle "Undere find, die feit fechstaufend Jahren geftorben," und mit biefen Worten verschied er. Go endigte fich bas Leben eines Mannes, ber feine Religion hatte, wie er schon ben Abend vorber, ba er ben Bieilleville speiste, zu erkennen gab, als er anfing zu fragen: und was machte Gott, che er die Belt fouf? worauf Bieilleville gang bescheiben sagte: bag nichts bas von in der heiligen Schrift stehe, und da, wo fie nichts fagte, man auch nicht weiter forschen solle. Es ift eine gang artige Sache, fagte Stroggy barauf, diefe beilige Schrift, und febr wohl erfunden, wenn fie nur wahr ware; worauf Vieilleville fich stellte, als wenn er die Rolif hatte, und binaus ging, und ein Belubbe that, mit einem folden Atheiften niemals et. was zu thun zu haben.

Setzt wendete fich der Herzog an Vicille ville, erinnerte ihn an fein Versprechen, das er dem Konig gethan, Thionville in sieben Tagen einzunehmen, und

bat ibn, Alles fo auszuführen, wie er es für gut finde; er wolle fich in nichts mehr mengen. Nun fing Bieilleville auf seiner Seite die Trancheen an, ließ Artils lerie von Met fommen, und schon den britten Tag wurde bas ffeine Thurmchen zusammengeschoffen; ben jechsten magte man einen Beneralfturm, Dieille ville an der Spipe, allein er wurde abgeschlagen, und es blieben viele Leute baben, unter andern auch Sans Rlauer. Bieillevillen murde ber Ramm oben an feinem Belm meggeschoffen; nach einer furgen Erholung aber nahm er neue Truppen, und fette ben Sturm fo beftig fort, bag er mit brengig Mann in die Stadt brang; Carebbe erschraf darüber, und fapitulirte fogleich. Die gange Garnifon und alle Ginwober mufften ben andern Morgen aus der Stadt gieben, und es war erbarmlich anzusehen, wie Greife, Bater und Rinder, Rranke und Verwundete, ihre Beimath verlieffen. Jedermann hatte Bedauern mit ihnen; nur ber Bergog von Guise blieb hart daben. In Thionville wurden nun frangofifche Unterthanen gefett, an welche die Saufer verfauft murben; bas baraus geloste Gelb ftellte Bieilleville theils bem toniglichen Schatmeifter au, theils belohnte er damit feine Goldaten, die ihm ben ber Belagerung gute Dienste geleiftet batten. Er felbst behielt nichts bavon, ob er gleich bas größte Recht baran batte.

Er vermuthete immer, ber Konig von Spanien

werde vor Thionville kommen, und war fest entschlossen, diese Stadt zu behaupten, indem er es sich zur Ehre rechnete, gegen einen so machtigen Monarchen, den Sohn Kaiser Karl des Fünften, zu sechten. Allein der König von Spanien zog mit einem beträchtlichen heer gegen Amiens, der König von Frankreich ihm entgegen, und schickte Bieillevillen deswegen den Besehl, ihm so viel Truppen als möglich zuzuschicken. Beyde Heere, sedes von sechzigtausend Mann standen seit gegen einander; beyde Könige wünschten den Friesben, aber keiner wollte die ersten Borschläge thun.

Bieilleville, der diese Berlegenheit in der Ferme merkte, schickte in der größten Stille, und ohne Jesmandes Wissen, einen sehr kühnen und beredten Mönch zum König von Spanien; dieser musste ihm, als aus Eingebung Gottes, vom Frieden reden. Er wurde gnas dig angehört, und ihm aufgetragen, eben diese Eingesbungen dem König von Frankreich vorzutragen, und so wurde die Negotiation angefangen, wosur der König Vieillevillen den größten Dank schuldig zu sehn glaubte, indem er auch hier durch seine Klugheit aus der Ferne hergewirkt, und so vieles Blut geschont habe, das durch eine Schlacht wurde vergossen wors den sehn.

Nachdem nun der Friede geschlossen worden, wünschte der König Vieillevillen zu sprechen, und er wurde beordert, an den Hof zu kommen, wo er

febr aut empfangen murbe; besondere gefiel es ber Ronis ginn febr mohl, daß er nach ber Belagerung von Thion: ville unter die deutschen Pringen und Feldherrn golone Mebaillen vertheilt habe, auf beren einer Seite bes Ronigs und auf ber andern Seite der Roniginn Brufts bild vorgestellt mar, und biefes lettere fo gleichend, baß auch ber berühmtefte Runftler im Portraitiren bas maliger Beit, Namens Janet, biefes gestehen muffre. Der Ronig unterhielt fich oft und viel mit Bieille. ville, und fam selbst barauf zu reben, bag ber Bergog von Guise bas Unternehmen auf Luxemburg, und die schnelle Eroberung von Thionville gehemmt habe. Much fragte er nach dem flaglichen Ende des Marichalls Stroggy, wo aber Bieilleville als feiner hofmann antwortete, bag man bier die Gnade Gottes obwalten laffen muffe, und es nicht schidlich fenn wurde, biefes weiter zu verbreiten. Stroggn war namlich nabe mit ber Koniginn verwandt. Ben diefer Belegenheit bekam Bieilleville bas Brevet als Marichall von Frankreich, und ber Ronig machte ihm den Bormurf, warum er ihm nicht fogleich um diese Charge geschrie= ben babe, ale Stroggn gestorben, wo er fie bann gewiß ihm, und nicht bem herrn von Thermes, wurde gegeben haben. Bieilleville antwortete bar. auf: bag er seinem Ronig nicht zugemuthet batte, fo lange der Feldzug dauerte, diese Charge zu besetzen, indem Alle, die darauf Unspruch machten, um fie

zu verdienen, sich hervorthun, hingegen von der Arsmee abgehen wurden, wenn die Ernennung geschehen sey; wie dies auch wirklich nach der Ernennung des Herrn von Thermes der Fall war, wo zehen bis zwölf Große mit bennahe zweytausend Pferden die Armee verliessen.

Der König wunschte, daß Nieilleville den Friedensunterhandlungen mit Spanien in Chateau-Cainsbresse beresis beywohnte, welches er auch that, und er brachete es durch seine weisen Rathschläge in Kurzem so weit, daß sie den zien April 1559 abgeschlossen waren, mit welcher Nachricht er selbst an den König geschickt wurde. Der König erklärte ben dieser Gelegenheit, daß Frankereich und ganz Europa, nach Gott, diesen Frieden Niesmand als ihm schuldig sey, denn durch den Mönch has be er den ersten Anstoß geben lassen. Der Schakmeisster musste vierzehn Säcke, jeden mit tausend Thalern, bringen, wovon der König ihm zehen, und seinem Schwiegersohn und Nessen, Espinan und Thespalle, viere schenkte.

Rurz darauf trafen die spanischen Gesandten in Paris ein; es befanden sich daben außer dem Herzog von Alba funszehn bis zwanzig Prinzen, denen einen ganzen Monat lang große Feten gegeben wurden. Während derselben suchte der Kardinal von Lothringen den König zu überreden, eine Sitzung im Parlament zu halten, und ein Mercuriale daselbst anzustellen. Es

hat diefes ben Namen von dem Mittwoch (Dies Merourii), weil an diesem Tag fich alle Prafibenten und Rathe gegen bundert bis hundert und zwanzig Perfonen in einem großen Gaal versammeln, um über die Gits ten, und sowol bffentliche als Privatlebensart biefes Berichtehofes, Untersuchung anzustellen. Der Ronig follte ben einer folden Belegenheit burch feinen Bene= ralprocurator vortragen laffen, bag unter ihrem Korps Manche fich befånden, beren Glauben verdachtig fen, und bie ber falichen Lebre Luthers anhingen; man fonne es fcon baraus schliegen, bag alle, die der Regeren beschuldigt murben, losgesprochen, und fein Gingiger zum Tod verdammt murde. "Und follte diefes", fette ber Kardinal hingu, "auch nur bagu bienen, dem Ros nig von Spanien zu zeigen, daß Ew. Majeftat feft am Glauben halten, und daß Gie in Ihrem Ronigreiche nichts bulben wollen, was Ihrem Titel als Allerchrift= lichfter Ronig entgegen ift. Es murbe ben Pringen und Großen Spaniens, die den Bergog von Alba bieber begleitet haben, um die Beirath ihres Konigs mit Em. Majestat Tochter zu fenern, ein febr erbauliches Schau= spiel senn, ein halbes Dutzend Parlamenterathe auf öffentlichem Plat als lutherische Reter verbrennen zu jeben." Der Ronig verftand fich zu einer folden Sigung, und bestimmte fie gleich auf den andern Tag.

in des Konigs Rammer ichlief, sagte ber Konig, was

er porbabe, worauf jener antworte, bag ber Rarbinal und die Bischofe biefes wol thun tonnten; fur Ge. Mas jeftat ichide es fich aber nicht; man muffe ben Prieftern überlaffen, mas nur eine Priefterfache fen. Da der Ro. nig begungeachtet ben feinem Borhaben blieb, erzählte ibm Dieilleville, mas einsmals zwischen Konig Ludwig XI. und bem Marschall von Frankreich, To= hann Rouault, vorgefallen. Ludwig XI., ben welchem ber Bischof von Angiers fehr in Gnaden stand, befahl diesem, nach Lyon zu gehen, und die seche= tausend Rtalianer in Empfang zu nehmen, die man ihm als Sulfstruppen zuschickte. Der Marschall, der zugegen war, und es übel aufnahm, daß man nicht an ihn dachte, stellte sich gleich darauf dem Konig mit drengig bis funf= gig Edelleuten gestiefelt und gespornt vor, und fragte gang trotig, ob Se. Majeftat nichts nach Angiers zu befehlen habe. Der Konig fragte, was ihn fo schnell und unvermuthet dabin fuhre? Der Marschall antwortete, baff er bort ein Capitel zu halten und Priefter einzuse= Ben babe, indem er eben fowol den Bifchof vorftellen fonne, als ber Bischof ben General vorstelle. Der Ros nia ichamte fich baruber, bag er bie Ordnung fo umge= fehrt, ließ ben Bifchof, ber ichon auf ber Reise mar, wieder gurudrufen, und schiefte ben Marschall nach Lyon. Eben jo, fuhr Bieilleville fort, muffre ber Rarbinal, wenn Em. Majestat die Geichafte eines Theo= logen ober Inquifitore verfaben, und Golbaten lehren,

wie man die Lanze ben Tournieren fallt, wie man zu Pferde sitzen muß, wie man salutirt und rechts und links ausbeugt. Ueberdies wollten Ew. Majeståt die Freude mit der Traurigkeit paaren? Denn Letzteres wurde der Fall seyn, wenn solche blutige Hinrichtungen während der Hochzeitseverlichkeiten vorsielen.

Der König nahm sich barauf vor, nicht hinzugehen. Der Kardinal ersuhr es sogleich, und da er in der Nacht den König nicht sprechen konnte, versammelte er die ganze Geistlichkeit den andern Morgen mit dem Frühesten ben dem König, und machte ihm die Hölle so heiß, daß er glaubte, schon verdammt zu senn, wenn er nicht hinginge, und der Zug setzte sich sogleich in Marsch. Ben der Sitzung selbst vertheidigte einer der angeklagten Käthe Unne du Bourg seine Keligion mit solchem Eiser und Festigkeit, daß der König sehr ausgebracht wurde; auch hörte er, als er durch die Straben zurückging, vieles Murren, so daß er nachher gestand, wie es ihm sehr gereue, den Kath des Vieil= Ieville nicht besolgt zu haben.

Den ersten Juni 1559 eröffnete der Ronig das gros
fe Tournier, mit welchem die Vermablung der Prinzess
sinn Elisabeth mit Philipp II. gefenert wurde,
und die Spanier zeigten sich ben dieser Gelegenheit
besonders ungeschickt. Vieilleville hob einen Spas
nier, der gegen ihn rannte, aus dem Sattel, und warfihn
uber die Schranken mit einer unglaublichen Leichtigkeit

und Geschicklichkeit. Um einigermaßen von diesen kors perlichen Anstrengungen in den Tournicren auszuruhen, ging die Hochzeit der Madame Elisabeth mit dem Ronig von Spanien, in dessen Ramen der Herzog von Alba sie heirathete, vor. Die friedlichen Fenerlich= keiten dauerten gegen acht Tage; der Konig brach sie ab, weil er leidenschaftlich das Tournieren liebte, und dieses wieder ansangen wollte.

Bieilleville rieth dem Konig bavon ab, indem sich die frangosische Roblesse schon hinreichend gezeigt hatte, es jest auch Zeit sen, an die hochzeit des her-30gs von Savonen mit Madame Margaretha, feis ner Schmefter, ju benten. Der Ronig antwortete barauf, daß erft gegen Ende bes Julius Alles bagu bereit fenn tonne, indem er Piemont, Savonen und mehrere andere Befitungen ben diefer Gelegenheit ab= treten wolle. Bieille ville mar gang erstaunt bars über, und fagte bem Ronig offenbergig, wie er nicht begreifen konne, megen einer Beirath Lander wegzuges ben, die Frankreich mehr als vierzig Millionen und hunderttaufend Menschen gekoftet batten. Giner tonig= lichen Pringeffinn gabe man bochftens hundert und funf. zigtausend Thaler mit, und wenn auch Madame Mar= garetha ihr Leben in einer Abten endigte, fo wurde Dieses nicht ber erfte und letzte Kall ben einer koniglichen Pringeffinn fenn, die ohnedem icon vierzig Jahr alt fen. Der Connetable, ber diefes Alles fatt feiner Ranzion verhandle, übe sein Recht wol aus, denn man sage gewöhnlich, daß in einer großen Noth ein Connetable den dritten Theil vom Königreich versez gen durfe.

Auf diese und mehrere Borftellungen vermunschte ber Konig die Stunde, daß er nicht mit Bicilles villen von diefer Sache gesprochen, und es fen jett ju fpåt; er wurde fich aber an ben Connetable halten, ber ihn zu diesen Schritten verleitet habe. Rurg barauf trat ein Edelmann herein, und brachte dem Ronig die abge= fcoloffenen Artifel, worin bemerkt war, bag Frankreich das Marquisat Saluzzo behielte. Als der Konig bieses gelesen hatte, theilte er die Rachricht sogleich Bieillevillen mit, mit ber Meugerung, bag fein Bater Unrecht gehabt, einen Furften feiner Lander gu berauben, und daß er als guter Chrift, und um bie Seele seines Baters zu retten, die Lander bem Bergog von Savonen gern herausgabe. Die Bieilleville fab, daß der Ronig hier die Frommigkeit und bas Chris ftenthum ins Spiel brachte, und feinen Bater fogar ber Tyrannen beschulbigte, schwieg er, und es reute ihn, nur fo viel gefagt zu haben.

Den letzten Junius 1559 wurde des Morgens ein großes Tournier auf den Nachmittag angesagt. Nach der Tafel zog sich der Konig aus, und befahl Bieillevillen, ihm die Waffen anzulegen, obgleich der Oberstallmeister von Frankreich, dem dieses Ges

schaft gutam, zugegen war. Alls Bieilleville ibm ben Selm auffette, konnte er fich nicht entbrechen, ju feufgen und zu fagen, bag er nie etwas mit mehr Widerwillen gethan. Der Ronig hatte nicht Zeit, ibn um die Ursache zu fragen, benn mabrendbem trat ber Bergog von Savonen herein. Das Tournier fing an. Der Konig brach die erfte Lange mit dem Bergog. bie zwente mit bem Berrn von Guife, endlich fam jum britten ber Graf von Montgommery, ein aroffer, aber fteifer junger Menfch, der feines Baters, bes Grafen von Sorges und Rapitains von ber Garbe, Lieutenant mar. Es mar die lette, bie ber Ronig zu brechen hatte. Bende treffen mit vicler Geschicklichkeit auf einander, und die Langen brechen. Jest will Bieilleville bes Ronigs Stelle einnehmen, allein diefer bittet ibn, noch einen Gang mit Montgommern zu machen, benn er behaup= tete, er muffe Revanche baben, indem er ihn wenige ftens aus dem Bugel gebracht babe. Bieilleville suchte ben Konig bavon abzubringen, allein er bestand barauf. Run Gire, rief Bieilleville aus, ich schwore ben Gott, daß ich bren Machte bindurch ge= traumt habe, bag Eurer Majeftat beute ein Unglud zustoßen und dieser lette Junius Ihnen fatal fenn wird. Auch Montgommern entschuldigte fich, daß es gegen die Regel fen; allein der Ronig befahl es ibm, und nun nahm er bie Lange. Benbe fliegen

jeht wieder aufeinander, und brachen mit großer Beschicklichkeit ihre Langen. Dont gommern aber warf ungeschickterweise ben gesplitterten Schaft nicht aus ber hand, wie es gewohnlich ift, und traf bas mit im Rennen ben Konig an ben Rouf gerade in bas Biffier, fo bag ber Stoß in bie Sohe ging und bas Auge traf. Der Ronig ließ die Bugel fallen, und hielt sich am Sals bes Pferbes; biefes rannte bis ans Biel, wo bie zwen erften Stallmeifter, bem Gebrauch gemäß, hielten, und bas Pferd auffingen. Sie nahmen ihm den helm herunter, und er fagte mit ichwacher Stimme, er fen bes Todes. Alle Bund. argte famen gufammen, um ben Drt bes Gehirns gu treffen, wo die Splitter fteden geblieben, aber fie konnten ihn nicht finden, obgleich vier zum Tode verurtheilten Miffethatern die Ropfe abgeschlagen murben, Bersuche baran anzustellen, indem man Langen baran abffief.

Den vierten Tag kam der König wieder zu sich, und ließ die Königinn rusen, der er austrug, die Hochezeit doch sogleich vollsühren zu lassen, und Vieilles villen, der schon das Brevet als Marschall von Frankreich hatte, wirklich dazu zu machen. Die Hochezeit ging traurig vor sich, der König hatte schon die Sprache verloren und den Tag darauf den zehnten Julius 1559 gab er den Geist auf. Vieilleville verlor an ihm einen Herrn, der ihn über Alles schätzte,

und ihn sogar zum Connetable einst wurde ernannt has ben, wie er sich schon hatte verlauten lassen. In den letzten Zeiten hatte er ihm, um ihn immer um sich zu haben, sein Departement von Metz abgenommen, und es dem Herrn von Espinan gegeben; Bieilleville aber war Gouverneur von Isle de France geworden.

Die unrechtmäßige Gewalt, beren fich die Guifen nach bem Tob Beinrichs II anmaßten, veruriachte bie befannte Berichworung von Umbonje. Ein gemiffer la Regnaubne versicherte fich brenfig erfahrner Ra= pitains, und legte um ben Aufenthalt bes jungen Ros nigs funfhundert Pferde und vieles Fugvolt berum, in ber Absicht, die Buifen gefangen zu nehmen, und bem Ronig feine Frenheit zu geben. Es murde biefes auch am Sofe bekannt, und die Nachricht benuruhigte ben Ros nig und die Guisen febr. Bieilleville sollte an dies fes Rorps geschickt werden, um fie zu fragen, eb fie bie Frangofen um den Ruhm und die Ehre bringen woll= ten, unter allen Nationen ihrem Furften am treuften und gehorfamften zu fenn? Dicfer Auftrag feste Dieil. levillen in einige Berlegenheit. Er felbft mar bon ber widerrechtlich angemaßten Gewalt ber Guisen überzeugt, und wollte fich ju einer Gesanbtichaft nicht brauchen laffen, wo er gegen feine leberzeugung reben muffte; burch eine feine Bendung uberhob er fich berfelben, indem er bem Ronig antwortete: "Da der Febler bie-"fes Rorps, an das Gure Majeftat mir die Chre an"thun wollen, mich zu schicke, so groß ist, daß es "eine wahre Rebellion genannt werden kann, so wurden "sie mir nicht glauben, wenn ich ihnen Berzeibung "verkundigte. Es muß bieses ein Prinz thun, damit "sie versichert sind, es sey dieses ein königliches Wort, "das Eure Majestät schon um dessentwillen, der es "überbracht hat, nicht zurücknehmen werden."

Bieille ville hatte richtig geurtheilt; er murbe mit biefem Auftrag verschont, und ber Bergog von Memours, ber an die Rebellen geschickt wurde, hatte ben Berdruß, baf die funfzehn Edelleute, die auf bes Ronigs und fein Bort ibm gefolgt waren, fogleich ges fangen und in Keffeln geworfen wurden. Auf alle Beichwerden, welche ber Bergog beghalb vorbrachte, ant= wortete ber Rangler Dlivier immer, baf fein Ronig gehalten fen, fein Bort gegen Rebellen gu halten. Dieje funfzehn Edelleute murden durch verschiedene To= desarten hingerichtet, und sie beschwerten sich Alle nicht fowol uber ihren Tod, als uber die Treulofigfeit bes Bergogs von Nemours. Giner von ihnen, ein Berr von Caftelnau, marf ihm fogar dieje Wortbruchig= feit noch auf bem Schaffot vor, tauchte feine Bande in bas rauchende Blut feiner fo eben bingerichteten Rameraden, erhob fie gen Simmel, und hielt eine Rede. bie Alle bewegte und bis ju Thranen rubrte. Der Rangler Dlivier felbft, ber fie gum Tobe verdammt hatte, wurde jo fehr daburch betroffen, daß er frank nach Hause kam, und einige Tage barauf ftarb. Kurz vor seinem Ende besuchte ihn der Kardinal von Lothringen selbst, dem er, als er wegging, nachrief: ,,Ber,,dammter Kardinal, dich bringst du um die Seligkeit,
,,und uns mit dir!"

Hingegen konnte Bieille ville den Auftrag nicht ausschlagen, nach Orleans zu gehen, um hier den Rest der Verschwornen zu zerstreuen. Er that dieses mit so viel Klugheit und Eifer, daß es ihm gelang, sechshunzbert Mann zu überfallen und niederzumachen. Die Gefangenen, worunter der Kapitain war, ließ er aber los, weil es ihm unmenschlich schien, Leute von Ehre, die ihren Dienst als brave Soldaten verrichteten, eines schmählichen Todes sterben zu lassen, welche Strafe ihnen gewiß war, wenn er sie wurde eingeliefert haben.

Dieses glucklich ausgeführte Unternehmen setzte Bieilleville in große Gunst ben dem König und den Guisen. Es wurde ihm furz darauf eine andre Erpesdition nach Rouen aufgetragen, wo die Reformirten unruhig gewesen waren. Er hatte fürchterliche Instruktionen daben erhalten, denn ihm stand es fren, nicht nur die umbringen zu lassen, die ben diesem Aufstand die Waffen genommen, sondern auch sogar die, die ein Wohlgefallen daran gehabt. Bieilleville, der sieben Compagnien Gensd'armes ben sich hatte, ließ den groß, ten Theil seiner Leute zurück, und kam nach Rouen nur mit hundert Ebelleuten, entwassnete sogleich die Bürz

gerschaft, ließ ohne Ansehen der Religion drenftig bet Hauptrebellen greifen und ihnen den Prozes machen, befahl aber ausdrücklich, daß man in dem Urthel nichts von der Religion sagen, sondern sie nur als Rebellen gegen den König verdammen sollte. Auf diese Art stellte Bieilleville die Ruhe her, und schonte den Partenzeist, der ohne Zweisel noch lauter wurde erwacht seyn, wenn er nur die Reformirten bestraft hatte.

Der hof hielt fich in Orleans auf, als er wieber jurudfam, und eben damals mar der Pring von Condé, Bruder bes Ronigs von Navarra, gefangen genommen worben. Um Bieille villen zu prufen, mas er barüber bachte, befahl ihm der Ronig, ben Pringen gu besuchen. Bieille ville mar aber schlau genna, die= fes zu merten und fagte, baf er um bas Leben nicht bingeben murbe, benn er habe einen naturlichen 216. fcbeu gegen alle Ruheftor . Zugleich rieth er aber bem Ronig, ben Pringer ir in die Bastille gu schicken. indem es Gr. Majeftat jum großen Bormurf gereichen wurde, einen Pringen von Geblut, wenn er bem Ronig nicht nach bem Leben geftrebt, hinrichten gu laffen. Der Ronig nahm biefen Rath febr wohl auf, und geftand nachher Bieillevillen felbit, daß er ibn auf bie Probe gefett habe.

Die Uneinigkeiten zwischen bem Ronig von Navarra auf der einen Seite, und dem Ronig und den Guisen auf ber andern, wurden indeffen immer größer; der Ronig von Navarra wurde am Hof mit einer Geringschätzung behandelt, die Jedermann, nur die Guisen nicht, bewegte. Vieilleville soderte in diesen Zeiten die Erslaubniß, in sein Gouvernement zurückzukehren; allein, besonders, die Königinn drang darauf, daß er bliebe. Man wollte ihn in diesen kritischen Zeiten am Hof has ben, um seine Rathschläge, die immer sehr weise waren, zu benutzen, und dann hatte man ihn auch ausersehen, nach Deutschland zu reisen, um denen mit dem König verbündeten Chursurstellen, um König von Navarra und seinem Bruder vorzustellen, damit der Hof nicht im unrechten Licht erschiene.

Ailein diesen Uneinigkeiten machte der Tod Königs Franz bes 3wenten ein Ende, der den 5ten Dezember 1560 erfolgte. Feht wendete sich Alles an den König von Navarra, und selbst die Königinn, die als Bormunderinn des jungen sechszehnjährigen Köznigs Carls des IX. mitregierte, ernannte denselben zum Generallieutenant des Reichs. Eine weise Maßzregel, um die verschiedenen Religionspartenen, die sehr unruhig zu werden ansingen, zufrieden zu stellen. Bie ille ville hatte sie der Königinn angerathen. Bende Guisen entfernten sich den diesen ihnen ungunssigen Umständen; der Kardinal ging auf seine Abten und der Herzog nach Paris, wo er viele Anhänger hatte. Hier schmiedete er mit seinen Anhängern, dem

Connetable von Montmorency, dem Marschall von St. André und Andern, seine Plane, die Lutheraner zu vertilgen; und dieses ist die Quelle, aus der alle Unruhen entstanden, die hernach das Königreich verwüsteten. Da jest Bieilleville sah, daß der König von Navarra und die Königinn gut miteinander standen, drang er darauf, in sein Gouvernement zurückzukehren, welches man ihm auch endlich verstattete. Er war aber nicht lange in Metz, so wurde er vor vielen Andern ausersehen, nach Deutschland als außersordentlicher Gesandter zu gehen, um dem Kaiser und den Fürsten die Throndesteigung des jungen Königs bekannt zu machen.

Bieilleville unternahm sogleich die Reise in Begleitung von sechzig Pferden. Zuerst begab er sich zum Chursursten von Bayern nach Heibelberg, von da nach Stuttgart zum Herzog von Württemberg, bann nach Augsburg und von dieser Stadt nach Weimar, wo Vieilleville vom Herzog Johann Friedrich und Johann Wilhelm sehr wohl empfangen wurde. Er überbrachte ihnen ihre Pension, welche Heinrich der Zwente ihnen als Nachkömmlingen Carls des Großen zugesichert hatte, Jedem zu viertausend Thazlern jährlich. Von Weimar reiste Vieilleville nach Ulm; von da wollte er nach Kassel, allein man widerzricht es ihm, weil die Wege so gar schlecht wären. Von Wein ging er nach Frankfurt, von da nach Praz

und von Prag, nach einer feltsamen Reiseroute, nach Mainz, und nun wieder über Robleng, Trier nach Men.

Ueberall murde Bieilleville mit großen Chren: bezeugungen aufgenommen, und besonders wohl ging es ibm in Bien. Gleich ben ber erften Aubieng benm Raffer, Kerdinand I., fagte biefer: "Genn Gie "mir willkommen, herr von Bieilleville, ob Gie "mir gleich Ihr Gouvernement von Met und die ubris "gen Reichsftabte, welche Frankreich bem beutschen "Reich entzog, nicht überbringen; ich hoffte lange, "Sie zu sehen." Der Kaifer nahm ihn jogleich mit in fein Zimmer, wo fie zwen Stunden gang allein ben einander waren. Ben Diefer Gelegenheit munderte fich Bieilleville, baf fie gang allein ins Bimmer famen, indem es in Frankreich gang anders war, wo bie Frangofen ibrem Berrn fast die Rufe abtreten, um überall in Menge hinzukommen, wo er hingeht. Bieilleville bemerkte ferner, und biefes fogar gegen ben Raifer, wie es ihn befremdete, nad Wien gefommen gu fenn mit funfzig bis fechzig Pferben, und von Niemand befragt zu werden, woher er fame, oder wer er ware; wie gefährlich biefes fen, ba ein Bascha nur breußig Stunden von ber Stadt liege. Der Raifer befahl jogleich an jedes Thor starke Wachen zu legen; boch fchrantte er den Befehl auf Anrathen Bieilleville's, um den Baicha nicht aufmerkfam zu machen, barauf ein, auf bem bochften Thurm einen Bachter zu feten,

ber immer auf jene Gegend Acht geben und jede Beranderung mit einigen Schlägen an der Glocke anzeigen sollte. Der Kaiser wollte, daß dieses Bieilleville's Wache ihm zu Ehren auf immer heißen sollte. Ben einem großen Diner, welches der Kaiser gab, sah Bieilleville die Prinzessunn Elisabeth, des römischen Königs Maximilians Tochter und Niece des Kaissers. Ihm siel sogleich der Gedanke ben, daß dieseschene Prinzessunn der König sein Herr zur Genahlinn wählen solle, und er nahm es auf seine Gesahr, nach ausgehobener Tasel mit dem Kaiser davon zu sprechen, dem dieser Untrag sehr gesiel, und den auch der König von Frankreich mit vielen Freuden, als Bieilleville ben seiner Rücksehr nach Frankreich bavon sprach, annahm.

Bieilleville war jest wieder in Met anges langt, und gedachte einige Tage auszuruhen, als ein Kurier vom Hof kam, der ihm Nachricht brachte, daß er nach England als Gesandter wurde gehen muffen. Er reiste sogleich nach Paris ab, und hier erhielt er bald seine Absertigung, um über's Meer zu gehen. Die Abssicht seiner Reise war hauptsächlich, dem Kardinal von Chatillon entgegen zu arbeiten, der ben der Königinn Elisabeth für die Hugenotten unterhandeln wollte. Bieilleville wußte es ben der Königinn, die im Ansange sehr gegen seinen Antrag war, so gut einzuleiten, daß, als der Kardinal von Chatillon nach

London fam, er zu feiner Aubieng ben ber Koniginn porgelaffen murde. Indeffen wurden bie Unruhen in Frankreich immer großer, der Pring von Conde bela= gerte Paris, er muffre jedoch dicfe Belagerung bald aufgeben, und furz barauf fiel die Schlacht von Dreur vor, mo der Bergog von Guise den schon siegenden Prinzen völlig aufs Haupt schlug. Der Marschall von St. Unbre hatte bie Avantgarbe bes Ronigs fom= manbirt, war zu dem Bergog bon Buife gestoßen, und verfolgte nur mit vierzig ober funfzig Pferden die Bludtlinge. St. Undre fibft auf einen Rapitain ber leichten Ravallerie, Damens Bobigny, ber mit einem Trupp bavon flob. Man ruft fich einander an, ber Marschall antwortet zuerft und nennt fich. Bo= bigny fallt über feine Truppen ber, macht fie nieber, und nimmt ven Marichall gefangen. Diefer Kapitain war ehedem in des Marschalls Dieuften gewesen, hatte aber einen Stallmeifter erftochen. St. Unbre ließ ibm ben Prozeg machen, und ba er nach Deutschland ausgewichen war, im Bildnif aufhangen. Jest bat ber Marichall, ihn nach Ariegegebrauch ju behandeln, und bas Bergangene zu vergeffen. Indeffen entwaffnete Bobigny den Marichall, und ließ fich fein Wort ge= ben, ben ihm als Gefangener zu bleiben. Go ritten fie fort, als ber Pring von Porcian von ber Conbe'ichen Partie fam, Diefen Befangenen fah und ibm bie Sand gab. Der Marschall bot sich ihm sogleich als

Gefangener an, und ber Pring suchte ihn ben Sanden Bobignn's zu entziehen. Allein diefer fette fich gur Behr, und da Alles darüber fchrie, wie diefes unges recht fen, daß ein Pring einem Beringern feinen Bortheil rauben wollte, ließ Porcian davon ab. Raum war Bobigny taufend oder zwolfhundert Schritte bom Pringen entfernt, fo wendete er fich zu bem Marschall mit den Worten: "Du hast mir durch beine schlechte "Denkungsart ju erkennen gegeben, wie ich bir nicht "trauen fann; bu haft bein Wort gebrochen. Du wirft "mich ruiniren, wenn du wieder los kommit. Du baft "mich im Bild hangen laffen, mein Bermogen eingezos "gen und es beinen Bedienten gegeben; bu haft mein "ganges Saus ruinirt. Die Stunde ift gefommen, wo "bich Gottes Urtheil trifft," und hiemit ichoff er bem Marschall eine Rugel vor ben Ropf. Die Radricht bom Tod eines Marichalls von Frankreich trubte in Paris ben Sieg ber Ratholiken ein wenig, besonders mar Bieilleville untrofflich barüber. Es murde ibm fogleich bas Brevet eines Marichalls von Frank. reich überbracht, er wies es aber ab. Der Kangler von Frankreich felbst begab fich ju ibm; mehrere Pringen baten ihn, die Stelle anzunehmen, er ichlug es aus. Er wollte nicht einer Perfon in ihrer Stelle folgen, die er fo uber Alles geliebt hatte. Der Ronig, entruftet uber biefes Musichlagen, ging felbft gu Bieilleville; er fand ihn troftlos auf dem Bette

liegen, und befahl ihm ben Marschallsftab anzunchmen. Die ille ville, gerührt über diese Gnade, konnte sich nicht langer weigern; er fiel seinem Ronig zu Füßen und empfing aus seinen handen bas Brevet.

Einige Zeit nachher wurde Bieilleville nach Rouen geschickt, weil man nicht genug Zutrauen in die Fähigkeiten des dortigen Commandanten, Herrn von Villebon, setzte, und doch zu besorgen war, daß der Admiral Coligny auf diese Stadt lodges hen mochte. Dieser Villebon war zwar ein Verwandter von Vieille ville; allein er führte sich sehr unfreundschaftlich gegen ihn auf und unterließ ben jeder Gelegenheit, seine Schuldigkeit zu thun. Folgende Gelegenheit gab zu ernsten Austritten Anlaß.

Man hatte in Rouen eine Magistrateperson, refors mirter Religion, entdeckt, die sich heimlich in die Stadt zu schleichen und vergrabenes Geld wegzubringen gewusst hatte. Dieses wurde entdeckt und der Gouverneur Villebon ließ diesen Mann auf bisentlicher Straße niedermachen und seinen Abrper zum allgemeinen Aersgerniß mißhandelt da liegen. Niemand traute sich, ihn, als einen Reher, auzurühren. Vieilleville ersuhr bieses, war sehr darüber aufgebracht und besahl sogleich, ihn zur Erde zu bestatten. Das Geld, welches Boisgyraud ben sich gehabt hatte, war ben bem Gouverneur verschwunden; Villebon, dem nicht

wohl zu Muthe war, schickte eine feiner Rreaturen, eis nen Parlamenterath, zu bem Marschall, um zu erforfchen, was Dieille ville wol wegen bes Gelbes im Sinn batte. Raum war biefer aber vor ben Marichall gefommen, als er ibn fo hart anließ, daß er bor Bosbeit weinte, und als er fich auf feine Parlamenteftelle berief, wollte ibn Bieilleville fogar gum Fenfter hinand merfen laffen. Diefer Rath ging barauf zu Bil. lebon und sagte ibm, daß ber Marschall von ihm ge= fagt habe, wie er unwurdig mare, Rommandant ber Stadt zu fenn. Billebon, aufgebracht über dieje falfche Nachricht, ging funf ober feche Tage nicht gu Dieilleville. Gie feben fich endlich in ber Rirche, grußen einander und ber Marschall nimmt ihn gum Ef. fen mit nach Sause. Dach Tische fangt Billebon bon ber Sache an; ber Marschall saß noch und bat ibn, die Cache ruben zu laffen. Bille bon aber wird bigig, fagt, daß alle die, welche behauptet, er fen feiner Stelle unmurdig, in ihren Sals binein gelogen. Der Marichall fpringt darüber auf und gibt ihn einen Stoff, baff er ohne ben Tifch zur Erde gefturgt mare. Billebon gieht ben Degen, ber Marschall ben seinigen. In bem Augenblick fliegt die hand von Billebon und ein Stuck bes Urms ju Boben. Alles mar erstaunt, Billebon fiel gur Erbe nieder, man brachte ihn fort. Bicilleville erlanbe te nicht, daß man die Sand fort trug. "Sier foll fie liegen bleiben , benn fie bat mir in ben Bart gegriffen."

Indeffen verbreitete fich bas Berucht, ber Gous verneur sen so zugerichtet worden, weil er ein Feind ber Sugenotten fen; bas Bolf lauft zu den Waffen und belagerte ben Drt, wo Bieilleville wohnte. Dieser batte aber ichon vorläufig Unstalten getroffen. Alle, die herein brechen wollten, murden gut empfangen, und ibs rer viele getodtet. Und ba endlich auch ein großer Theil ber Solbaten in Rouen auf die Seite bes Mar= fchalls trat und zur Sulfe berben marichirte, gerftreute fich bald Alles, obgleich noch viele Versuche gemacht wurden, die Belagerung aufs Neue anzufangen. Nach und nach fam die Ravallerie an, die vor Rouen auf den Dorfern lag, und fo wurde Alles ruhig. Jedermann furdhtete fich jest bor bem Born und ber Rache bes Marschalls. Er vergieb aber Allen und ftellte die Rube pollfommen wieder ber.

Der König erhielt Nachricht, daß die deutschen Fürsten auf Metz loßgeben wollten und beorderte daher ben Marschall, sich in sein Gouvernement zu begeben. Alls er dahin kam, fand er diese Nachricht auch wirklich in so weit bestätigt, daß die Fürsten, als sie gebört, Bieilleville sen in der Unruhe von Rouen getödtet worden, beschlossen, vierzigtausend zu Fuß und zwanzigtausend Reiter aufzubringen und die Städte Toul, Berdun und Metz, die unter Karl V. vom Reich abgerissen worden, wieder zu erobern. Dieser Plan sep aber ausgehoben worden, als sie gehört, daß Bieilleville

noch am Leben fen, und in fein Gouvernement gurud=

Bieilleville fant fich einige Zeit nachber auf Befehl des Konigs ben ber Belagerung von Savre de Grace ein, die der alte Connetable von Mont= morenen fommandirte, und auch bier, ob er gleich bon der Kamilie Montmorenen mit neidischen Augen angesehen murbe, leiftete er jo gute Dienfte, baß Diese Stadt in etlichen Wochen überging. Bey ben neuen unruhigen Projekten, Die ber Connetable ichmiebete, und die bes Ronigs Gegenwart in Varis er= forderten, um fie ju bampfen, betrug Dieilleville fich mit fo viel Muth, Standhaftigkeit und Rlugheit, daß ibn ber Ronig nicht mehr von fich laffen wollte, ja fogar ihm, als ber Connetable in ber Schlacht von St. Denne gegen ben Pringen von Conde geblieben war, diefe hohe Stelle übertrug; biefes geschah im großen Rath. Dieilleville ftand von fei= nem Stuhl auf, ließ fich auf ein Anie vor dem Ronig nieder und - fchlug diefe Gnade auf eine fo uns eigennubige, fluge und feine Urt aus, baf er alle Bergen gewann. Rurg barauf murde Dieilleville, nachdem er St. Jean d'Angeli, welches ein Ravitan bom Pringen Condé febr tapfer vertheidigt, einges nommen, und woben ber Gouverneur von Bretagne geblieben mar, mit diesem Gouvernement belohnt. Eine Stelle, die ihm febr viel Freude machte, ba er

zugleich die Erlaubnif erhielt, ben Ginen feiner Schwiegeribbne, D'Espinan, zu feinem Generallieutenant in Bretagne und ben andern, Duilly, als Gouverneur von Met zu ernennen. Raum war Alles dies fes bor fich gegangen, und ber Ronig gurudigefehrt, als der Bergog von Montpenfier mit großem Un= geftum ale Pring von Geblut bas Bouvernement von Bretagne forderte. Der Ronig ichlug es ibm ab, ber Bergog forderte noch ungeftumer und weinte end. lich fogar, welches ihm als einem Mann von Stanbe bon vierzig bis funfzig Sahren gar munderlich ftand. Der Ronig weiß fid) nicht mehr zu belfen und schickt an Vieille ville eine vertraute Person ab, bie Sache vorzutragen, wie fie mar. Bieilleville mar fogleich geneigt, seine Stelle in die Sande Des Ronigs niederzulegen. "Es ift mir nur leid," fagte er blog, "daß ein jo tapferer Pring fich ber Baffen .. eines Weibes bedient hat, um zu feinem 3med ju .. gelangen, und mir mein Gluck zu rauben." Bus gleich schickte ihm ber Ronig zehntausend Thaler als Geschenk, bie er aber durchaus nicht annehmen woll= te, und als ihm endlich ein Billet bes Ronigs vor= gezeigt murde, worin ihm mit Ungnade gedroht wurs be, wenn er es nicht thun wollte, theilte er die Gum= me unter seine benden Schwiegersohne, die auch ihre hoffnungen verloren.

Der beste Staatsdienst, den Vieilleville feis

nem König leistete, war ben Gelegenheit einer Ges sandtschaft an die Schweizer-Cantons, mit welchen er ein Bundniß schloß, das vortheilhafter war, als alle vorhergehende. In seinem Schloß Durestal, wo er sich in den letzten Zeiten seines Lebens aushielt, besuchte ihn oft Karl IX., der einmal einen ganzen Monat da blieb und sich mit der Jagd ben ihm bes lustigte. Dieses Verhältniß mit dem Konig, und die ausgezeichnete Gnade, deren er genoß, erregten ihm Feinde und Neider.

Er bekam eines Tages Gift, und dieses wirkte so heftig, daß er in zwolf Stunden todt war. Der Rouig mit seiner Mutter war eben in Bieilleville's Schloß und sehr betreten über diesen Todesfall.

So starb ben letten Nov. 1571 ein Mann, der ein mahrer Bater des Bolks, eine Stute der Gerechetigkeit und Gesetzgeber in der Kriegskunst war. Nach ihm brachen Unruhen jeder Urt erst aus. Den Ruhessidhrern war er durch seinen Muth, durch seine Klugheit, und seine Gerechtigkeitsliede und durch sein Unsehen in dem Weg gestanden; darum brachten sie ihn aus der Welt.

## Borrebe

gu ber

## Geschichte des Maltheserordens

nach Bertot

von M. N. bearbeitet.

(Jena 1792.)

Der Tempelorden glanzte und verschwand wie ein Meteor in der Weltgeschichte; der Orden der Johanniter lebt schon sein siebentes Jahrhundert, und, obgleich der politischen Schaubuhne bennahe verschwunden, steht er für den Philosophen der Menschheit für ewige Zeiten als eine merkwürdige Erscheinung da. Zwar droht der Grund einzusinken, auf dem er erzichtet worden, und wir blicken jest mit mitleidigem Lächeln auf seinen Ursprung hin, der für sein Zeitalzter so heilig, so seperlich gewesen. Er selbst aber steht noch, als eine ehrwürdige Ruine, auf seinem nie erstiegenen Fels, und, verloren in Bewunderung

einer Helbengröße, bie nicht mehr ift, bleiben wir wie por einem umgefturzten Obelieben ober einem trajanischen Triumphbogen vor ihm fichen.

3war munichen wir und nicht mit Unrecht bagu Blad, in einem Zeitalter zu leben, mo fein Berbienft, wie jenes, mehr zu erwerben, wo ein Kraftauswand, ein heroismus, wie er in jenem Orden fich auffert, eben so überfluffig als unmöglich ift; aber man muß gestehen, daß mir die Ueberlegenheit unserer Zeiten nicht immer mit Bescheidenheit, mit Gerechtigkeit ge= gen bie vergangenen geltend machen. Der verachtenbe Blick, den wir gewohnt find auf jene Periode bes Aberglaubens, bee Fanatismus, ber Gedankenfnechtichaft zu werfen, verrath weniger ben ruhmlis chen Stol; ber fich fublenben Starte, als ben fleinlichen Triumph ber Schmache, die burch einen ohnmachtigen Spott die Beichamung racht, die bas bobere Berdienst ihr abnothigte. Bas wir auch vor jenen finftern Jahrhunderten boraus haben mogen, fo ift es doch hochstens nur ein vortheilhafter Taufch, auf ben wir allenfalls ein Recht haben fonnten folg ju fenn. Der Borgug bellerer Begriffe, besiegter Borurtheile, gemäßigterer Leidenschaften, frenerer Bes finnungen - wenn wir ihn wirklich zu erweisen im Stande find - foffet und bas michtige Opfer praf= tischer Tugend, ohne die wir unser befferes Bif= fen kaum far einen Gewinn rechnen fonnen. Diefels

be Kultur, welche in unserm Gehirn das Feuer eines fanatischen Eifers auslöschte, hat zugleich die Glut der Begeisterung in unsern Herzen erstickt, den Schwung der Gesinnungen gelähmt, die thatenreifende Energie des Charafters vernichtet. Die Herren des Mittelalters sehren weinen Wahn, den sie mit Weisheit verzwechselten, und eben weil er ihnen Weisheit war, Blut, Leben und Eigenthum; so schlecht ihre Vernunft belehrt war, so beldenmäßig gehorchten sie ihren hochsten Gesschen — und können wir, ihre verseinerten Enkel, und wol rühmen, daß wir an unse Weisheit nur halb so viel, als sie an ihre Thorbeit, wagen?

Was der Verfasser der Einleitung zu nachstehens der Geschichte jenem Zeitalter als einen wichtigen Borzug anrechnet — jene praktische Stärke des Gemuths nämlich, das Theuerste an das Edelste zu sehen und einem blos idealischen Gut alle Güter der Sinnliches keit zum Opfer zu bringen, bin ich sehr bereit, zu unz terschreiben. Derselbe ercentrische Flug der Einbisdungstfraft, der den Geschichtschreiber, den kalten Politiker an jenem Zeitalter irre macht, findet an dem Moralzphilosophen einen weit billigern Richter, ja nicht selzten vielleicht einen Bewunderer. Mitten unter allen Greueln, welche ein verfinsterter Glaubenseiser bez günstigt und beiligt, unter den abgeschmackten Berzirrungen der Superstition, entzückt ihn das erhabene Schauspiel einer über alle Sinnenreize siegenden Ue.

berzeugung, einer feurig beherzigten Bernunft. i dee, welche über jedes noch so machtige Gefühl ibre Berrichaft behauptet. Waren gleich bie Zeiten ber Rreuzzüge ein langer trauriger Stillstand in ber Rultur, waren sie sogar ein Rudfall ber Europäer in die vorige Wildheit, so war die Menschheit doch offenbar ihrer bochften Wurde nie vorher fo nahe gewesen, als fie es bamals war - wenn es anders entichieden ift, baf nur die herrichaft feiner Ideen über feine Ge= fuhle dem Menschen Burde verleiht. Die Billigfeit des Gemuthe, fich von überfinnlichen Triebfedern leiten gu laffen, diese nothwendige Bedingung unfrer sittlich en Rultur, muffre fich, wie es ichien, erft an einem ichlechtern Stoffe uben, und gur Fertigfeit ausbilden, bis dem guten Billen ein hellerer Berftand zu Bulfe fommen fonnte. Aber daß es gerade biefes edelfte al= ler menschlichen Vermogen ift, welches fich ben jenen wilden Unternehmungen außert und ausbildet, ibhnt ben philosophischen Beurtheiler mit allen roben Geburten eines unmundigen Berftanbes, einer gefetlofen Ginn= lichfeit aus, und um der naben Beziehung willen, melche der bloge Entichluß, unter der Fahne des Rreu= ges zu ftreiten, zu ber bochften fittlichen Burbe bes Menschen bat, verzeiht er ihm gern seine abenteuerlichen Mittel und seinen chimarischen Gegenstand.

Bon biefer Art find nun die Glaubenshelden, mit benen uns die nachfolgende Geschichte bekannt macht;

ibre Schwachheiten, von glanzenden Tugenben geführt, burfen fich einer weisern Rachwelt fubn unter bas Uingeficht magen. Unter bem Panier bes Kreuzes ieben wir fie ber Menschheit schwerfte und beiligfte Pflichten üben und, indem fie unreinem Rirchengefete gu bienen glauben, unwiffend die bobern Gebore der Sitelich feit befolgen. Suchte boch ber Menich fchen feit Jahrtau= fenden den Gefeggeber über ben Sternen, ber in feinem eigenen Bufen wohnt - warum diefen Belben es verar= gen, daß fie bie Canttion einer Menschenpflicht von ei= nem Apostel entlehnen, und bie allgemeine Berbindlich= feit gur Tugend, fo wie ben Unspruch auf ihre Burde, an ein Ordenstleid heften? Fuhle man noch fo febr bas Widerfinnige eines Glaubens, ber fur die Schein= guter einer fdmarmenben Ginbildungefraft, fur leblofe Beiligthumer, zu bluten befiehlt - wer fann ber berois fchen Treue, womit diesem Wahnglauben von den gein= lichen Rittern Gehorsam geleistet wird, seine Achtung versagen? Wenn nach vollbrachten Wundern der Tap= ferkeit, ermattet vom Gefecht mit den Unglaubigen, erichopft von den Arbeiten eines blutigen Tages, Dieje Selbenschaar beimkehrt, und, auftatt fich die fiegreiche Stirn mit dem verdienten Lorbeer zu fronen, ihre rit= terlichen Berrichtungen ohne Murren mit bem niedrigen Dienst eines Barters vertauscht - wenn diese Lowen im Gefechte bier am Rrankenbette eine Gebult, eine Gelbftverleugnung, eine Barmbergiafeit uben, Die felbft

bas glangenbfte Seldenverdienft verdunkelt - wenn eben bie Sand, welche wenige Stunden zubor bas furchtbare Schwert fur bie Chriftenheit fubrte, und ben zagenden Pilger durch die Gabel ber Teinbe geleitete, einem efels haften Kranken um Gottes Willen die Speife reicht, und fich feinem der verachtlichen Dienfte entzieht, die unfre vergartelten Ginne emporen-wer, ber die Ritter bes Spitals zu Jerusalem in dieser Gestalt erblickt, ben diesen Geschäften überrascht, fann sich einer innigen Ruhrung erwehren? Wer ohne Erstaunen die bebarrliche Tapferfeit feben, mit ber fich ber fleine Belbenhaufe in Ptolomais, in Rhodus und fpaterbin auf Maltha gegen einen überlegenen Reind vertheidigt? Die unerschuttera liche Festigkeit seiner benden Großmeifter Iste Abam und La Balette, die gleich bewundernsmurbige Billigfeit ber Mitter felbst, fich bem Tobe zu opfern? Wer liest ohne Erhebung bes Gemuthe ben frenwilligen Un= tergang jener vierzig helden im Fort St. Elmo, ein Ben= fpiel bes Geborfams, bas von der gepriefenen Gelbft= aufopferung der Spartaner ben Thermoppla nur durch die großere Wichtigkeit des Zwecks übertroffen wird! Es ift ber driftlichen Religion bon berühmten Schriftfiel= lern der Borwurf gemacht worden, daß fie den frieges rifchen Muth ihrer Befenner erflickt und bas Fener ber Begeisterung ausgelbicht habe. Diefer Borwurf wie glanzend wird er durch das Benipiel ber Kreugheere, burch die glorreichen Thaten bes Johanniter : und Tents

pelordens widerlegt? Der Grieche, ber Romer fampfte für seine Existenz, für zeitliche Guter, für das begeissternde Phantom der Weltherrschaft und der Ehre, kampfste vor den Augen eines dankbaren Baterlands, das ihm den Lorbeer für sein Berdienst schon von ferne zeigte. — Der Muth jener christlichen Helden entbehrte diese hulfe, und hatte keine andere Nahrung als sein eigenes unersschöpfliches Feuer.

Aber es ist noch eine andere Rucksicht, aus welcher mir eine Darftellung ber außern und innern Schickfale biefes geiftlichen Ritterorbens Aufmerksamkeit zu berbienen schien. Dieser Orben namlich ift zugleich ein politischer Rorper, gegrundet zu einem eigenthumlichen 3wed, durch besondere Besetze unterftutt, burch eigen= thumliche Bande zusammengehalten. Er entsteht, er bildet fich, erbluht und verbluht, furz er eroffnet und beichließt fein ganges politisches Leben bor unfern Augen. Der Befichtepunft, aus welchem ber philosophische Beurtheiler jede politische Gesellschaft betrachtet, fann auch auf diesen mondischritterlichen Staat mit Recht angewendet werden. Die verschiedenen Formen nam. lich, in welchen politische Gesellschaften zusammentres ten, ericheinen demielben als eben so viele von der Menschheit (wenn gleich nicht absichtlich) angestellte Beriuche, die Birkfamkeit gewiffer Bedingungen entwes ber fur einen eigenthamlichen 3weck ober fur ben gemeinschaftlichen 3med aller Verbindungen überhaupt zu

erproben. Bas fann aber unserer Aufmerksamkeit wurs biger fenn, ale ben Erfolg diefer Berfuche zu erfahren, als die Statthaftigkeit ober Unftatthaftigkeit jener Bebingungen fur ihre 3mede an einem belebenden Benspiele bargethan zu sehen? Go hat bas menschliche Beschlecht in der Folge der Zeiten bennahe alle nur denf. bare Bedingungen ber gefellschaftlichen Gluckfeligkeit - wenn gleich nicht in dieser Absicht - burch eigne Ers fahrung gepruft; es bat fich, um endlich die zweckmå= Bigfte zu erhaschen, in allen Formen ber politischen Bemeinschaft versucht. Fur alle biefe Staatsorganisationen wird die Welthistorie gleichsam zu einer pragmatischen Naturgeschichte, welche mit Genauigkeit aufgablt, wie viel ober wie wenig burch biefe verschiedenen Pringipien ber Berbindung fur das letzte Biel bes gemein= schaftlichen Strebens gewonnen worden ift. Wus einem ahnlichen Gefichtspunkt laffen fich nun auch die fouve= rainen geiftlichen Ritterorden betrachten, benen ber Re= ligionsfanatismus in ben Zeiten ber Rreuzzuge bie Ents ftebung gegeben bat. Antriebe, welche fich nie zuvor in diefer Berknupfung und zu diefem 3mede wirks , fam gezeigt, werden bier jum erften Mal gur Grunde lage eines politischen Rorpers genommen, und bas Refultat davon ift, mas die nachstehende Weschichte bem Lefer vor Augen legt. Gin feuriger Rittergeift verbindet fid) mit zwangvollen Ordensregeln, Rriegezucht mit Monchedisciplin, die strenge Selbstverleugnung, welche

das Christenthum forbert, mit kuhnem Solbatentrotz, um gegen den außern Feind der Religion einen uns durchdringlichen Phalanx zu bilden, und mit gleichem Heroismus ihren machtigen Gegnern von innen, dem Stolz und der Ueppigkeit, einen ewigen Arieg zu schweren.

Rührende erhabene Einfalt bezeichnet die Kindheit bes Ordens, Glanz und Ehre front seine Jugend; aber bald unterliegt auch er dem gemeinen Schicksal der Menschheit. Wohlstand und Macht, natürliche Gefährzten der Tapferkeit und Enthaltsamkeit, führen ihn mit beschleunigten Schritten der Verderbniß entgegen. Nicht ohne Wehmuth sieht der Welburger die herrlichen Hoffsnungen getäuscht, zu denen ein so schoner Aufang bezechtigte — aber dieses Verspiel bekräftigt ihm nur die unumstößliche Wahrheit, daß nichts Bestand hat, was Wahn und Leidenschaft gründete, daß nur die Vernunft für die Ewigkeit baut.

Nach dem, was ich hier von den Borzügen bieses Ordens habe berühren konnen, glaube ich keine weitere Rechtsertigung der Gründe nöthig zu haben, aus denen ich veranlasse worden bin, das Bertot'sche Werk nach einer neuen Bearbeitung zum Druck zu besördern. Ob dasselbe auch der Absicht volltommen entspricht, welche mir ben Anempsehlung desselben vor Augen schwebte, wage ich nicht zu behaupten; doch ist es das einzige Werk dieses Inhalts, was einen würdigen Begriff von dem Orden geben und die Ausmerksamkeit des Lesers

baran feffeln fann. Der Ueberfetzer bat fich, fo viel immer moglich, befirebt, ber Erzählung, welche im Driginal febr ins Weitschweifige fallt, einen raschern Gang und ein lebhafteres Intereffe ju geben, und auch ba, wo man an dem Verfaffer die Unbefangenheit des Urtheils vermifft, wird man die verbeffernde Sand bes beutschen Bearbeiters nicht verkennen. Dag biejes Buch nicht fur ben. Gelehrten und eben fo wenig fur die fius birende Jugend, fonbern fur bas lejende Dublifum, welches fich nicht an ber Quelle felbft unterrichten fann, bestimmt ift, braucht mol nicht gefagt zu werben; und ben bem lettern hofft man burch Berausgabe beffelben Dank zu verdienen. Die Geschichte felbst wird schon mit dem zwenten Bande beschloffen senn, ba ber Orden mir dem Ablauf bes fechezehnten Jahrhunderts die Fulle feines Ruhms erreicht hat, und von ba an mit schnellen Schritten in eine politische Bergeffenheit finkt.

## Norrebe zu bemersten Theile

## merkwürdigen Rechtsfälle nach Pitaval. (Jena 1792.)

Unter berjenigen Rlaffe bon Schriften, welche eigentlich bagu bestimmt ift, durch die Lesegesellschaften ihren Birkel zu machen, finden sich, wie man allgemein flagt, so gar wenige, ben benen sich entweder der Ropf oder bas Berg ber Lefer gebeffert fande. Das immer allgemeiner werdende Bedurfniß zu lefen, auch ben benjenigen Bolfeflaffen, zu beren Geifted. bildung von Seiten des Staats so wenig zu geschehen pflegt, anftatt von guten Schriftstellern zu edlern 3weden benutt zu werden, wird vielmehr noch ims mer von mittelmäßigen Scribenten und gewinniuch= tigen Verlegern dazu gemigbraucht, ihre schlechte Baas re, war's auch auf Untoften aller Bolfefultur und Sitte lichkeit, in Umlauf zu bringen. Doch immer find es geiftlofe, gefchmad = und fittenverderbende Romane, dramatifirte Geschichten, fogenannte Schriften fur Da= men und bergleichen, welche ben beften Schatz ber Lefebibliotheken ausmachen und ben kleinen Reft gefunder Grundfate, den unfre Theaterdichter noch verschonten, vollende ju Grund richten. Wenn man ben Urfachen nachgebt, welche den Beichmack an diefen Geburten ber Mittelmäßigkeit unterhalten, fo findet man ibn in bem allgemeinen Sang ber Menichen zu leidenschaftli= den und verwickelten Situationen gegrundet, Gigen= schaften, woran es oft ben ichlechtesten Produften am wenigsten fehlt. Aber berfelbe Sang, ber bas Chab= liche in Schutz nimmt, warum follte man ihn nicht fur einen rubmlichen 3med nuten fonnen? Rein geringer Gewinn ware es fur die Babrheit, wenn beffere Edrift. fteller fich berablaffen mochten, den Schlechten die Runft= griffe abzuseben, wodurch sie fich den Leser erwerben, und zum Bortheil ber guten Sache davon Gebrauch gu machen.

Bis dieses allgemeiner in Ausübung gebracht ober bis unser Publikum kultivirt genug senn wird, um das Wahre, Schone und Gute ohne fremden Zusat für sich selbst lieb zu gewinnen, ist es an einem unterhaltenden Buch schon Verdienst genug, wenn es seinen Zweck ohene bie schädlichen Folgen erreicht, womit man ben den mehresten Schriften dieser Gattung das geringe Maß der Unterhaltung, die sie gewähren, erkaufen muß. Es verdrängt wenigstens, so lang es gelesen wird, ein schlimmeres, und enthält es dann irgend noch einige

Mealität für den Berffand, fireut es den Samen nutzlicher Kenntnisse aus, dient es dazu, das Nachdenken des Lesers auf würdige Zwecke zu richten, so kann ihm, unter der Gattung, wozu es gehört, der Werth nicht abgesprochen werden.

Bon biefer Urt ift bas gegenwartige Werf, fur beffen Branchbarkeit ich veranlafft worden bin ein bffentliches Zeugniß abzulegen, und ich glaube feine an= bern Grunde nothig zu haben, um bie Berausgabe bef= felben zu rechtfertigen. Man findet in bemfelben eine Auswahl gerichtlich er Falle, welche fich an Intereffe ber Sandlung, an funftlicher Berwicklung, und Mannichfaltigfeit ber Gegenftande bis jum Roman er= beben, und baben noch ben Dorzug ber biftoriichen Bahrheit voraus haben. Man erblickt bier den Den= fchen in ben vermideltsten Lagen, welche bie gange Erwartung fpannen, und beren Auflofung ber Divinationes gabe bes Lefers eine angenehme Beichaftigung gibt. Das gebeime Spiel ber Leibenschaft entfaltet fich bier por unfern Augen, und über die verborgenen Gange ber Intrique, über die Machinationen tes geiftlichen sowol als weltlichen Betruges, wird mancher Strahl ber Mahrheit verbreitet. Triebfebern, welche fich im gewohnlichen Leben dem Muge bes Beobachters verftecken, treten ben folchen Unläffen, wo Leben, Frenheit und Eigenthum auf dem Spiele freht, fichtbarer berbor, und so ist der Rriminalrichter im Stande, tiefere Blicke

in bas Menschenherz gu thun. Dazu fommt, bag ber umftåndlichere Rechtsgang die geheimen Bewegurfachen menschlicher Sandlungen weit mehr ins Rlare gu brins gen fabig ift, als es sonft geschieht, und wenn bie voll= ftåndigfte Geschichtserzahlung uns über die letten Grun= be einer Begebenheit, über die mahren Motive ber han= belnden Spieler oft genug unbefriedigt lafft, fo ents bullt und oft ein Rriminalprozest bas Innerfte ber Gedanken , und bringt das versteckteste Gemebe ber Bosbeit an ben Tag. Diefer wichtige Gewinn für Menschenkenntnig und Menschenbehandlung, fur fich felbst schon erheblich genug, um diesem Werk zu eis ner hinlanglichen Empfehlung zu bienen, wird um ein Großes noch durch die vielen Rechts = Reunts nisse erhöht, die barin ausgestreut werden, und die burch die Individualitat bes Falls, auf ben man fie angewendet fieht, Rlarheit und Intereffe erhalten.

Die Unterhaltung, welche biese Nechtsfälle schon burch ihren Inhalt gewähren, wird ben Bielen noch mehr durch die Behandlung erhöht. Ihre Verfasser haben, wo es anging, dafür gesorgt, die Zweiselhafztigkeit der Entscheidung, welche oft den Richter in Verlegenheit setzte, auch dem Leser mitzutheilen, ins dem sie für bende entgegengesetzte Partenen gleiche Sorgfalt und gleich große Kunst ausbieten, die letzte Entwickelung zu verstecken, und dadurch die Erwarztung auss Höchste zu treiben.

Eine treue Uebersetzung ber Pitaval'schen Rechtsfälle ist bereits in derselben Berlagshandlung erschienen und bis zum vierten Bande fortgeführt worden. Aber der erweiterte Zweck dieses Werks macht eine veränderte Behandlung nothwendig. Da man ben dieser neuen Einkleidung auf das größere Publikum vorzüglich Rücksicht nahm; so würde es zweckwidrig gewesen senn, ben dem juristischen Theil dieselbe Ausführlichkeit benzubehalten, die das Origis nal für Rechtsverständige vorzüglich brauchbar macht. Durch die Abkürzungen, die es unter den Händen des neuen Uebersetzers erlitt, gewann die Erzählung schon an Interesse, ohne deswegen an Bollständigkeit etwas einzubüßen.

Eine Auswahl ber Pitaval'schen Rechtsfälle burfte burch dren bis vier Bande fortlaufen; alsdann aber ist man gesonnen, auch von andern Schriftstellern und aus andern Nationen (besonders wo es seyn kann, aus unserm Vaterland) wichtige Rechtsfälle auszunehmen, und dadurch allmählich diese Sammlung zu einem vollstänz digen Magazin für diese Gattung zu erheben. Der Grad der Bollkommenheit, den sie erreichen soll, beruht nunmehr auf der Unterstützung des Publikum und der Aussnahme, welche diesem ersten Versuch widersahren wird.





15 5354

Title Sämmt iche Werke. (1812-15) Vol.7

Author Schiller, Friedrich von

45512

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE CARD **FROM** THIS POCKET

Acme Library Card Pocket Under Pat. "Ref. Index File" Made by LIBRARY BUREAU

